Nr. 228 - 39. W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griecheniand 90 Dr. Großbritammen 85 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 100,00 Din. Luxemburg 26,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 ES. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

# **TAGESSCHAU**

#### POLITIK .

Widersprüche: Meldungen über den Abbau von Selbstschußanlagen an der "DDR"-Demarkationslinie standen gestern Berichte über die Montage neuer Todesautomaten an den Metallzäunen entgegen. Sollten diese Berichte zutreffen, so ware das ein "unübersehbarer Rückschlag" in den Beziehungen zwischen Bonn und Ost-Berlin, erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der Union, Lintner.

Öi-Blockade? An der Straße von Hormus, der wichtigsten Tankerroute von den Ölfeldern am Golf in den Westen, sind nach arabischen Angaben iranische Truppen und Seestreitkräfte zusammengezogen worden. (S. 6)

Flucht: Zwei Baufacharbeiter sind gestern über den Todesstreifen der "DDR"-Demarkationslinie nach Schleswig-Holstein ge-floben. Sie wurden von "DDR"-Soldaten verfolgt; diese machten keinen Gebrauch von ihren Schußwaffen.

Stahl-Protest: Mehr als 100 000 Menschen haben an einer von der IG Metall organisierten Protestkundgebung gegen die Stahlpoli-tik und die Werftenkrise in Bonn teilgenommen. IG-Metall-Vorstandsmitglied Judith forderte die Verstaatlichung dieser Branchen.

Honecker-Besuch: Staatsminister Jenninger vom Bundeskanzleramt rechnet damit, daß der SED-Generalsekretär im Laufe des Jahres 1984" die Bundesrepublik Deutschland besucht. In einem WELT-Gespräch sagte Jenninger, die Frage neuer Kredite an die "DDR" stelle sich "zur Zeit" nicht. Es seien auch "keinerlei Ersuchen der DDR bekannt". (S. 8)

Bush zu Raketen: "Irgendwann" müsse auch über die britischen und französischen Mittelstreckenwaffen gesprochen werden, er-klärte US-Vizepräsident Bush. Moskau fordert beharrlich die Einbeziehung dieser Systeme in die laufenden Rüstungsbegrenzungsverhandlungen mit den USA in Genf (S. 1)

Athen bleibt in der NATO: Ein Austritt aus der NATO werde nicht erwogen, erklärte ein Sprecher der sozialistischen Regierung Griechenlands. Athen hatte seine Truppen aus NATO-Seemanövern abgezogen und NATO-Streitkräfte anderer Länder des Landes verwiesen.

Heute: Bundestag befaßt sich mit Rechnungshofvorlagen. - Konferenz deutscher Botschafter in lateinamerikanischen Ländern mit Außenminister Genscher in Costa Rica. - Kongreß Krebsnachsorge" von Hartmannbund und Deutscher Krebshilfe.

#### ZITAT DES TAGES



99 Eine tariflich oder gesetzlich verordnete allgemeine Arbeitszeitverkürzung ist ein massiver Bremsklotz für Wirtschaftswachstum, weil sie qualifiziertes Arbeitsvolumen vernichtet, das selbst mittelfristig nicht ersetzbar

Wolfram Thiele, Präsident des Arbeitge-berverbandes Gesamtmetall, zur Diskus-sion um 35-Stunden-Woche und Frühver-FOTO: DPA/FRANK LEONHARDT

im August 1982 auf 491 400 verrin-

Preisabsprache: Das Bundeskar-

tellamt hat gegen 77 Baufirmen in

der Bundesrepublik Deutschland

und gegen verantwortliche Mitar-

beiter Geldbußen in Höhe von

hängt; ihnen wird Preisabsprache

bei öffentlichen und privaten

Börse: Nach freundlichem Be-

ginn führten fehlende Anschluß-

aufträge zu einer uneinheitlichen

Tendenz an den Aktienmärkten.

Auch der Rentenmarkt war unein-

heitlich WELT-Aktienindex 139.1

(139,0). Dollar-Mittelkurs 2.6464

(2,6382) Mark. Goldpreis pro Fein-

Prozessen vergangener Jahre ver-

Warschaper Herbst: Das wäh-

rend des Kriegsrechts verbotene

Avantgardemusik-Festival War-

schauer Herbst" durfte wieder

stattfinden. Musiker aus der

\_DDR" und der Sowjetunion er-

Bauten vorgeworfen. (S. 9)

#### WIRTSCHAFT

Jahresteuerung: Die Inflationsrate ist im September auf 2,9 Prozent (gegen September 1982) zurückgegangen; sie lag im August bei noch 3,0 Prozent.

Ifo optimistisch: Das Münchener Ifo-Institut hält die dreijährige Wirtschaft für überwunden.

Pöhl verteidigt Floating: Bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Georgetown Universität hat Bundesbankpräsident Pöhl des System freier Wechselkurse verteidigt. (S.10)

Stahl-Arbeitsplätze: In den EG-Ländern hat sich die Zahl der Stahl-Arbeitsplätze von 531 000

unze 409,50 (413,60) Dollar. **KULTUR** 

Dokumentation: Unter dem Titel Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas" legt der S. Fischer Verlag, Frankfurt, eine Dokumentation vor, damit soll in jüngster Zeit wieder aufgetauchten Behauptungen entgegengetreten werden, es habe keine Vernichtungslager gegeben. In der Dokumentation wurden auch Fakten und Unterlagen aus NS-

hielten allerdings dafür keine Ausreiseerlaubnis. (S. 19)

wertet.

Finanzen: Der Sportausschuß des Deutschen Bundestages hat in Bonn die geplante Sportförderung des Bundes für 1984 in Höhe von 187,9 Millionen Mark gebilligt. Das sind 3,6 Millionen Mark mehr als 1983.

Tennis: Zum Auftakt des Europa-Zonen-Finals der Gruppe A im Tennis-Daviscup zwischen Deutschland und der Schweiz treffen heute zuerst Michael Westphal (Hamburg) und Heinz Günt-hard aufeinander.

#### AUS ALLER WELT

Ausländer: Fast völliger Zusam-menbruch der öffentlichen und privaten Dienstleistungen von Straßen- bis Gebäudereinigung wäre die Folge eines sofortigen Abzugs aller ausländischen Arbeitnehmer, heißt es in einer Studie, die von der Stadt Düsseldorf in Auftrag gegeben worden war.

"Chopper"-Urteil: Zu zehn mo-natlichen Spenden von 150 Mark an den Tierschutzverein ist die Zahnarzthelferin aus Regensburg verurteilt worden, die als "Chopper" Schlagzeilen machte.

Wetter: Im äußersten Norden bewölkt, sonst weiter sonnig. Temperaturen: 19 bis 25 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: ... und Hessen hinten. Über Börners geplanten Al-S, 2

Großbritannien: Labour spielt mit der "letzten Hoffnung"; Kin-S. 3 nock wird Parteichef

Nachrüstung: Der Marathon eines Artisten in Sachen Zuversicht; Genscher bei der UNO

SPD: Auf der Suche nach einem neuen Schatzmeister, Halstenberg will '84 aufgeben S. 4

Baden-Württemberg: Instruktionspapier stimmt Lehrer auf heißen Herbst" ein.

Frankreich: Regierung besteht auf eigenständiger Nuklear-Rüstung und NATO-Beschluß S. 6

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT, Wort des Tages

Studienplatzbörse: 264 Erstsemester wollen ihren zugeteilten Studienplatz eintauschen.

Fernsehen: Porträt des Rocksängers und Filmschauspielers Marius Müller-Westernhagen S. 18

Reise-WELT: Griechenland - Szenen vom Peloponnes oder Chios. Insel im Sgraffiti-Schmuck S. I

# Werden Todesautomaten durch modernere Systeme ersetzt?

CDU / CSU: Das wäre ein unübersehbarer Rückschlag / Beobachtungen des BGS

In Bonn und beim Bundesgrenzschutz (BGS) haben sich gestern die Befürchtungen verstärkt, daß der Abbau der Selbstschußanlagen vom Typ SM 70 an verschiedenen Stellen der innderdeutschen Grenze mit der Installation anderer, aller Voraussicht nach noch perfekterer Überwachungssysteme verbunden wird.

Zu den Meldungen über neue Selbstschußanlagen erklärte der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Eduard Lindner. falls sich diese Informationen bestätigten, wäre dies ein "unübersehbarer Rückschlag" im innerdeutschen Verhältnis. Die "DDR" müsse sich bewußt sein, daß sie damit die soeben in Gang gekommene positive Entwicklung "quasi auf den Null-punkt zurückwirft".

So wurden zum Beispiel an der Grenze gegenüber der bayerischen Stadt Neustadt bei Coburg alte Todesautomaten demontiert und kurze Zeit darauf durch neue Selbstschußautomaten ersetzt. Das bayerische Innenministerium berichtete, die neuen Anlagen seien an denselben Stellen aufgebaut worden, wo zivor alte entfernt wurden. Diese Beobachtungen der Grenzorgane wurden von Sprechem der Opposition zum Anlaß genommen, die Informationspolitik

der Bundesregierung zu kritisieren. Das Bundesinnenministerium in Bonn suchte gestern vormittag zu differenzieren. Ein Sprecher des Ministeriums wies darauf hin, daß es keine eigenen Erkenntnisse des Bundesgrenzschutzes über den Bau neuer Schußanlagen im Hinterland der "DDR"-Grenze gebe. Das Bundesgrenzschutzkommando Mitte in Kassel hatte sich auf Aussagen von Flüchtlingen berufen, als es von Erkenntnissen sprach, daß am sogenannten Hinterlandzaun - etwa 500 Meter hinter dem eigentlichen Spertzaun - moderne Schußanlagen installiert worden seien.

Zumindest im hessischen Bereich stellte sich der Abbau der Selbstschuflanlagen vom Typ SM 70 am DDR"-Metallgitterzaun als \_kosmetische Operation" dar. Fast zeitgleich zum Abbau der Todesautomaten -

#### SEITE 8: WELT-Gespräch mit Jenninger

das geht aus Grenzlagemeldungen des Bundesgrenzschutzes hervor wurden durch die "DDR" die "Hinterlandsperren" verstärkt. An der alten Bundesstraße 80 zwischen Lüderbach und Willershausen im Werra-Meißner-Kreis, wo bis zum Dienstag die SM-70-Anlagen entfernt worden waren, luden "DDR"-Arbeitskommandos gestern neue Metallmatten ab. Einige Wochen vor Beginn der Demontage war dort mit dem Bau eines drei Kilometer langen neuen Hinterlandzauns begonnen worden. Der alte Zaun, der bislang lediglich aus Signaldrähten bestand, wurde abgerissen und durch einen Metallgitterzaun von 2,80 Meter Höhe ersetzt. Auf der Zaunkrone wurden zudem sogenannte Abweiser angebracht, Metallgabeln, die sowohl in

Übersteigen des Zaunes nahezu unmöglich machen. Erst als der neue Hinterlandzaun in diesem Bereich stand, wurden dort die Todesautomaten beseitigt.

Auch zwischen Sturzniederberg und Neu-Eichenberg in der Nähe von Wittenhausen in Hessen war die Demontage der SM 70 durch den Bau eines Hinterlandzauns vorbereitet worden. Bereits im Juni war die "DDR"-Gemeinde Bornhagen abgeriegelt worden. Vor dem derzeit etwa 1,5 Kilometer langen Hinterlandzaun werden nun auf 1000 Meter Länge die Todesautomaten abgebaut. Ein BGS-Offizier kommentierte: "Die Zusammehänge sind offenkundig. Die Demontage am ersten Zaun geht zu Lasten einer verstärkten Befestigung im Hinterland."

Beim Bundesgrenzschutz war bereits Mitte dieses Jahres eine Veranderung in der Fluchtbewegung beobachtet worden. Im Halbjahresvergleich zu 1982 wurde nämlich ein geradezu drastischer Rückgang der Zahl an Flüchtlingen aus Mittel-deutschland ermittelt. Beim BGS sieht man die Ursachen dafür im weiteren Ausbau der sogenannten modernen Grenze der "DDR".

Die derzeit überdurchschnittlich hohe Zahl an geglückten Fluchtunternehmen von Soldaten der "DDR"-Grenztruppe hat offensichtlich andere Gründe. Fachleute sehen in ihr das Ergebnis eines bei der "DDR"-Grenztruppe gescheiterten Experiments. Unter der Bezeichnung "Modell E Fortsetzung Seite 8

#### DER KOMMENTAR

# Nur noch Fragen

Die Bundesregierung äu-Bert sich vorsichtig und zurückhaltend über die technischen Operationen an der deutsch-deutschen Grenze. Aber sie läßt doch den Eindruck entstehen, Honecker baue eine seiner glorreichsten Erfindungen, die Todesautomaten ab, er beseitige sie. Nun gelangen aus den Zonengrenz-Bereichen Nachrichten zu uns, daß in Wirklichkeit die alten Scheußlichkeiten durch neue, wohl technisch verbesserte ersetzt werden. An derselben Stelle. Das teilte das bayerische Innenministerium mit, dessen Minister im Kabinett des Ministerpräsidenten Strauß sitzt.

Nichts, kein Wort gegen die Bemühungen von Strauß und Weizsäcker, durch warme Worte und Währung deutsches Eis zu tauen. Aber wurden sie von Honecker ehrlich behandelt oder geleimt? Wurde ihnen eine kosmetische Operation für eine strategische vorgemacht? Wie kommt es, daß die Grenzschutz-Kommandeure, die Profis von vorne" seit zwei Tagen etwas ganz anderes berichten als manche in Bonn? Wie konnte es in einer so wichtigen Frage wie der Grenzsicherung der "DDR" zu einem solchen Stimmengewirr kommen?

Regiert hier das "Wishful Thinking" oder der Sinn für die Realitäten?

Es ist erwiesen, daß die kommunistischen Monteure an verschiedenen Stellen des ersten Metallgitterzaunes Todesautomaten abmontiert haben. Aber es ist inzwischen genauso erwiesen, daß sie es nur dort getan haben, wo inzwischen ein neuer, massiver Metallgitterzaun 500 Meter weiter östlich entstanden ist. Ein Ding mit Haken und Ösen, eine neue Mauer aus Metall. Darüber haben uns die Politiker bis gestern nichts gesagt. Ist das die richtige Art, komplizierte und sehr heikle Vorgänge einzuschätzen und amtlich darzustellen?

Die Unklarheiten mehren sich, und das ist in diesem Falle besonders schwer erträglich. Jeder wünscht die Todesautomaten in der Mitte Deutschlands und den Schießbefehl zur Hölle. Sie sind so anstößig, daß eine fal-sche oder aus Versehen geweckte Hoffnung auf ein Ende dieser monströsen Erscheinungen in tiefe Enttäuschung umschlagen müßte. Also, was geschieht an der Demarkationslinie durch Deutschland? Verschrottet Honecker oder macht er noch dichter?

# Der Kreml ruft zu "Friedensmärschen" London: Minister Erdgasleitung:

Andropow: Reagan will mit Abrüstungsangebot Zeit gewinnen, um zu stationieren

DW, Moskan/Washington Nach der Ablehnung der jüngsten amerikanischen Abrüstungsvorschläge durch den sowjetischen Staats- und Parteichef Jurij Andropow sind die Einwohner der sowjetischen Hauptstadt für morgen zu "Friedensdemonstrationen" aufgerufen worden, die mit politischen Kundgebungen an 15 Punkten Moskaus enden sollen. Der Demonstrationsaufruf wurde gestern von der amtlichen Nachrichtenagentur Tass cher Diplomaten signalisiert die geplante Aktion einen neuen Abschnitt in der Propagandakampagne der sowjetischen Führung,

Andropow hatte in seiner Erklärung, die im sowjetischen Fernsehen . von einem Sprecher verlesen wurde, keinen Zweifel daran gelassen, daß die Sowjetunion zur Zeit nicht bereit ist, von ihrer schon seit Monaten bekannten prinzipiellen Position abzurücken. Öhne überhaupt auf die Ab-

Das amerikanische Außenministe-

rium hat gestern durch eine "Erläute-

rung" der am Tag zuvor gemachten

Außerungen von US-Vizepräsident

George Bush zur Einbeziehung der

britischen und französischen Kern-

waffen versucht, Befürchtungen in

In der den westeuropäischen Re-

gierungen zugeleiteten Erklärung

wird unterstrichen, Bush habe sich lediglich auf frühere französische

und britische Stellungnahmen bezo-

gen, daß bei einer späteren Etappe der Verhandhungen und nach einer substantiellen Verringerung der

Atomarsenale der beiden Super-

mächte auch eine Verringerung der

britischen und französischen Atomwaffen erwogen werden könne. Zur

Zeit bestehe die amerikanische Re-

Paris und London zu zerstreuen.

rüstungsvorschläge des amerikani- nem Wort, was die Sowietunion darschen Präsidenten Reagan einzugehen, warf Andropow den USA pauschal vor, an einem Abkommen in Genf über den Abbau der Mittelstreckenwaffen in Europa nicht interessiert zu sein, sondern lediglich auf Zeit zu spielen, um die Stationierung

SEITE 2:

US-Raketen durch zu können.

Die Frage, ob die Sowjetunion mit dieser deutlichen Ablehnung der amerikanischen Vorschläge eine Vereinbarung am Genfer Verhandlungstisch bereits abgeschrieben hat, ist nach Ansicht westlicher Beobachter in Moskau jedoch vorerst nicht zu beurteilen. Obwohl Andropow nach seinen eigenen Worten "alle Illusio-nen" über die amerikanische Politik zerschlagen sieht, erwähnt er mit kei-

USA präzisieren Bushs Erklärung

werden sollten.

Verwirrung um Bemerkung des Vizepräsidenten zu britischen und französischen Raketen

gierung jedoch darauf, daß die Ver-

Waffen und über die Mittelstrecken-

raketen in Europa "nicht fusioniert"

Mit dieser Stellungnahme reagierte

Washington offenbar auf Befürchtun-

gen, die Bushs Erklärung in Frank-

reich und Großbritannien ausgelöst

hatte. So bezeichnete die Pariser Ta-

geszeitung "Libération", die dem lin-ken Fhügel der Sozialistischen Partei

von Staatspräsident Mitterrand nahe-

steht, die Außerungen von Bush als

Dolchstoß in den Rücken" der euro-

päischen NATO-Partner. Die Opposi-

tionszeitung "Le Quotidien" schrieb: Die neue amerikanische Haltung

löst eine schwere Krise in der westli-

chen Gemeinschaft aus. Vor allem

stellt sie eine weitgehende Konzes-

handlungen über die strategischen

aus für Konsequenzen ziehen wird. Andropows Außerungen über das Vorgehen Moskaus in den kommenden Wochen sind sehr allgemein gehalten. Offensichtlich will sich die Kreml-Führung noch nicht festlegen. Sie will offensichtlich nicht vorschnell weitere Zugeständnisse machen, solange der Westen mit der nach Moskauer Ausicht eigenen Zerstrittenheit für den nötigen Diskussionsstoff sorgt und von selbst weite-

In einer ersten Stellungnahme des amerikanischen Außenministeriums zur Ablehnung der Vorschläge Reagans durch Andropow hieß es, die Welt werde von dieser Ablehnung sowie davon enttäuscht sein, daß Andropows Antwort eine bedrohliche Wiederholung des bekannten sowjetischen Standpunktes sei, daß die UdSSR ihre Vormachtstellung bei

Der amerikanische Vizepräsident

hatte nach der schroffen Ablehnung

der von Präsident Reagan in der

UNO-Vollversammlung vorgelegten

neuen Abrüstungsvorschläge durch

den sowjetischen Staats- und Partei-

chef Jurij Andropow erstmals zuge-

standen, daß bei den Abrüstungsge-

sprächen auch über die britischen

und französischen Atomwaffen ver-

handelt werden müsse. Bush ließ vor

Journalisten jedoch offen, wann und

in welcher Form das geschehen

könnte. Diese Waffen müßten in ir-

gendeiner Phase in einem der beiden

nuklearen Verhandlungen, also de-

nen über Mittelstreckenraketen oder

strategische Waffen, einbezogen wer-

den, wenn es zu einer umfassenden

Übereinkunft mit substantiellen Re-

duzierungen der Atomwaffen auf bei-

den Seiten kommen sollte.

● Fortsetzung Seite 8

# Prior droht mit Rücktritt

Der Massenausbruch nordirischer und irischer IRA-Terroristen aus dem Maze-Gefängnis in Belfast bekommt immer schärfere innenpolitische Akzente. Nachdem nordirische Politiker den Rücktritt des für Gefängnisfragen in Ulster zuständigen Juniorministers Nicholas Scott gefordert haben, hat Nordirlandminister James Prior jetzt mit seinem eigenen Rücktritt gedroht, wenn Scott abgesetzt

Eine derartige öffentliche Solidarisierung unter Ministern ist außergewöhnlich, da sie die Bewegungsmöglichkeiten von Frau Thatcher einengt, wenn sie wirklich die Absicht haben sollte, sich von Scott zu tren-

Es ist jedoch seit langem bekannt, daß Prior in seinem Amt als Nordirlandminister, das er vor zwei Jahren nur zögernd und nach schweren Meinungsverschiedenheiten mit Frau Thatcher angetreten hat, nicht glücklich ist. Prior sieht sich als einer der möglichen Nachfolger von Frau That-

Von den 38 entflohenen Terroristen sind inzwischen 19 wieder gefaßt worden Ein Untersuchungsausschuß prüft zur Stunde, wie die entnohenen Terroristen im Maze-Gefängnis, das als das ausbruchsicherste im Vereinigten britischen Königreich gilt, in den Besitz von fünf Revolvern gekommen sind, mit denen sie sich den Weg zur Flucht aus dem Gefängnis freigeschossen

# Moskau spielte Anbieter aus dpa/VWD, Hamburg

Bei der Finanzierung der soeben fertiggestellten Ferngasleitung Urengoj-Uschgorod wurden Moskau von den westlichen Ländern offenbar teilweise finanzielle Vergünstigungen eingeräumt, die nicht einmal Entwicklungsländern zugestanden wurden. Der frühere Leiter der Repräsentanz der Deutschen Bank in Moskau, Axel Lebahn, schreibt in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Außenpolitik", unter geschickter Ausspielung der konkurrierenden westlichen Anbieter sei es den Sowjets gelungen, den von Frankreich angebotenen Maximalzins von 7,8 Prozent für alle Anbieter verbindlich zu machen.

Der niedrige Zins hatte insbesondere für die deutschen Anbieter. so Lebahn, nachteilige Auswirkungen. Da die deutschen Banken den Zinsunterschied nicht aus eigener Tasche zahlen konnten, hätten die Exporteure, denen die Kredite zur Verfügung gestellt wurden, den Unterschiedsbetrag übernehmen und auf den Verkaufspreis überwälzen müssen, was bis zu einem Drittel des Endpreises ausmachen konnte, schreibt Lebahn.

Damit seien sie jedoch häufig gezwungen gewesen, so hohe Preisforderungen zu stellen, daß sie ihren westlichen Konkurrenten gegenüber unterlegen waren. Andernfalls hätten sie sich mit minimalen Gewinnmargen zufriedengeben oder sogar mit Verlust arbeiten müssen. Nach sowjetischen Angaben, so Lebahn, hätten westliche Exporteure bis zu 60 Prozent Nachlaß gewähren müssen.

# DAS BESONDERE IST IMMER ETWAS ANDERS

# Sinken Militärausgaben langfristig?

sion an die Sowjets dar . . . . "

Londoner Strategie-Institut: Rüstungskosten stiegen 1982/83 auf 800 Milliarden Dollar

rtr/dpa, London Die weltweiten Rüstungsausgaben haben nach Erkenntnissen des Londoner Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) 1982/83 mit 800 Milliarden Dollar einen neuen Rekordstand erreicht. Im militärischen Gleichgewicht zwischen Ost und West seien 1982 aber keine dramatischen Veränderungen eingetreten. Auf lange Sicht rechnet das IISS wegen der Wirtschaftsprobleme mit einem Rückgang der Militärausga-

Institutsdirektor Robert O'Neill glaubt aber nicht, daß sich das schon bei den laufenden amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsverhandlungen auswirken wird. Doch werde es langfristig beträchtliche Reduzierungen der Arsenale großer wie kleiner Mächte geben. Wir nähern uns

dem Wendepunkt. Selbst die Supermächte bekommen den Druck zu spuren.

Viele Staaten werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren Schwierigkeiten haben, ihre Streitkräfte auf dem jetzigen Stand zu halten, meint das IISS. Am schlimmsten sei die Personalkrise in der Bundesrepublik, wo sinkende Geburtsraten die Jahrgangsstärken aller Wehrpflichtigen zwischen 18 und 45 Jahren von derzeit 6.5 auf 4.2 Millionen Mann im Jahre 1999 drücken könnten.

Die Supermächte werden sich bei der Entwicklung neuer Waffensysteme nach Ansicht des IISS aus Kostengründen zunehmend auf die technische Qualität konzentrieren. Dies könnte dazu führen, daß im Westen der Druck wachse, keine moderne Technologie in die UdSSR zu exportieren. O'Neill warnte die USA davor, die UdSSR totrüsten zu wollen. Die Sowjetunion könnte sich als überraschend leistungsfähig erweisen: Kann sein, daß die Leute dort ihren Gürtel enger schnallen und mehr Opfer bringen als in einigen westlichen Staaten."

Vorerst steigen die Verteidigungsausgaben der Supermächte noch. In den USA werden sie nach HSS-Berechnungen in vier Jahren zehn Prozent des Bruttosozialproduktes ausmachen. Doch gebe es kein weltweites Wettrüsten: "Nur im Fall der Supermächte und in einigen Ölstaaten sind größere Zuwachsraten bei den Rüstungsinvestitionen zu beobachten." Im Nahen Osten hätten die Militärausgaben in den letzten fünf Jahren um 35 , in Lateinamerika um zehn bis 20 Prozent zugenommen.

# Türe zu

Von Rüdiger Moniac

Inzwischen liegt in Bonn der volle Wortlaut der jüngsten Erklärung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Andropow zu den Genfer Mittelstrecken-Verhandlungen vor. Die eingehende Analyse der Antwort aus dem Kreml auf die konziliante Rede des amerikanischen Präsidenten letzten Montag vor den Vereinten Nationen läßt fast unumgänglich nur einen Schluß zu: Moskau scheint die Tür für einen INF-Vertrag vor dem Beginn der Stationierung der modernisierten US-Waffen in Westeuropa zugeschlagen zu haben.

Andropow zeiht die USA, sie versteckten sich nur hinter Phrasen von einer Flexibilität, im Grunde aber wollten sie das "in der europäischen Zone bestehende Gleichgewicht bei den nuklearen Mittelstreckensystemen zugunsten der NATO" verändern. Dies jedoch ist eine sowjetische Behauptung, die dermaßen häufig widerlegt wurde, daß eine Wiederholung

Im Kern steckt dahinter die sowjetische Taktik, in Genf die Anrechnung der britischen und französischen Kernwaffen anzustreben. Dies kann es deshalb nicht geben, weil die westeuropäische Sicherheit, vor allem aber auch die der Bundesrepublik, entscheidend bestimmt wird von der amerikanischen Verfügbarkeit auch nuklearer Gegengewichtswaf-fen auf unserem Kontinent. Es müssen Militärmittel sein, die der Sowjetunion selbst ein beachtliches Schadensrisiko andro-hen und wegen der amerikanischen Verfügungsgewalt Mos-kau die Gefahr vor Augen führen, bei eventuellen Aggressionsabsichten auf Westeuropa schon hier das strategische Potential der westlichen Führungsmacht zu entzünden.

Andropows mehr als fünfzehnseitiger Wortschwall gegen die USA, ein "Meisterwerk" an Verunglimpfung und propagandistischen Effekte, will im übrigen gar nicht verbergen, daß eben dies, die Verhinderung der verbesserten und dennoch zahlenmäßig sogar verringerten amerikanischen Atompräsenz in Europa, das Hauptziel der Kremlpolitik gegenüber dem We-sten ist. Den Zweiflern an der Rationalität und Moral der NATO-Politik dagegen sollte es so herum klarwerden, warum westliche Kompromißbereitschaft für Genf nicht einmünden darf in Selbstaufgabe. Solange Moskau die US-Nuklearpräsenz ohne entsprechende Gegenleistungen verhindern will, muß sie auch gegen innenpolitische Widerstände verwirklicht

# Der Vogel zittert

Von August Graf Kageneck

Ist François Mitterrand bereits ein Mann geworden, der auf dem an Fallstricken reichen Feld des europäischen Rüstungsgleichgewichts auf einsamem, vielleicht verlorenem Po-sten kämpft? Wie sehr der Staatschef mit seinem vehementen Friedensappell vor der UNO in New York den vor ihm sitzenden Vertretern der Menschheit ins Herz sprach, zeigte der langanhaltende Applaus, den sie ihm spendeten. Wie mutig und unabhängig er aber auch war, als er beteuerte, daß Frieden nicht mit Schwäche zu vergleichen sei, daß er immer Freiheit impliziere und vorerst nur auf dem Gleichgewicht der Abschreckung ruhen könne, zeigten ihm die Vertreter der Sowjetunion mit ihrem eisigen Schweigen.

In dieser Polarität muß der französische Präsident seiner Außenpolitik, die nun einmal das Beste an ihm ist, leben. Sie wird schärfer, je weiter wir in den Herbst voranschreiten. Auch Mitterrand will den Frieden. Und er legt als Sozialist den Akzent auf die spezifisch ideologische Variante des Friedens durch mehr Gerechtigkeit zwischen reichen und armen Nationen; dieser Friede werde die auf dem Gleichgewicht des Schreckens beruhende Sicherheit, das trügerische Theorem, ersetzen.

Aber Mitterrand weiß, daß die Sowjetunion dieses Spiel nicht mitzuspielen gewillt ist, da sie das Schicksal der armen Nationen nur insofern interessiert, wie es in revolutionären Sprengstoff verwandelt werden kann. Und da Moskau nicht dem Prinzip Frieden das Prinzip Freiheit und Menschenrechte an die Seite zu stellen bereit ist, muß der sowietischen Herausforderung mit Waffengewalt entgegengetreten werden.

Diese Grundsätze mögen noch Gemeingut des Westens sein. Nur scheint es, als zöge man nicht überall mehr die gleichen Konsequenzen daraus. Der Vogel beginnt vor der sowjetischen Schlange zu zittern.

# Moskaus Friedenslauge

Von Heinz Barth

Da muß etwas entsetzlich schiefgelaufen sein. An diesem Wochenende werden die Friedensmarschierer dort marschieren, wo es am wenigsten zu erwarten war. Nicht in Köln oder Bonn noch im entmutigenden Mutlangen. Sie werden es kaum glauben: in Moskau. Zu Demonstrationen für Abrüstung und gegen die Raketen (der anderen, versteht sich) stehen die Sowjetmenschen kommenden Samstag an fünfzehn verschiedenen Plätzen ihrer Hauptstadt unter propagandistischer Mobilmachungs-Order.

Eine Großveranstaltung also. Doch nicht nur das Format verblüfft ältere Semester des Agitprop-Studiums. Mehr noch verblüfft, daß die Sowjetführung in einer außenpolitischen Frage die Massen auf die Straße schickt. Das hat ausgesprochenen Seltenheitswert. Niemand kann sich so recht erinnern, wann dies zum letzten Mal der Fall war. Wenn man dann noch hört, daß die westlichen Fernseh-Equipen in voller Besetzung aufgeboten sind, den Friedenswillen des Sowjetvolkes so eindrucksvoll wie möglich der Welt zu übermitteln, dann kann daraus nur der Schluß gezogen werden, daß der Kreml sich im Nervenkrieg am Rand des Genfer Raketen-Abgrundes seiner Sache nicht mehr sicher ist.

Spezialisten des Nervenkrieges wie die Sowjets haben einen elektronischen Tastsinn dafür, wenn an der Agitationsfront etwas nicht so läuft, wie es soll. Jurij Andropows summarisches Nein zu den ausgewogenen Kompromißvorschlägen Präsident Reagans täuschte Entschlossenheit vor, die Amerikaner aufs Knie zu zwingen, wenn sie sich den russischen Maximalforderungen nicht beugen. Doch das setzt eine Aufweichungsstrategie gegen die westliche, besonders die deutsche Öffentlichkeit voraus, die nach der Analyse der Moskauer Großwäscherei über den spätherbstlichen Nachrüstungstermin hinaus noch einer gründlicheren Wässerung in seifiger

Friedenslauge bedarf. Bisher, so scheint es, hat es mit dem "heißen Herbst" nicht ganz geklappt. Es könnte ja auch sein, daß Ronald Reagans vernünftiges Angebot einige der noch nicht ganz ausgelaugten Europäer von der Unvermeidlichkeit der Raketen-Stationierung überzeugt hat. Verständlich, daß in einer solchen Situation die sogenannte Friedensbewegung des Westens in sowjetischer Sicht eine Inspiration dringend nötig hat. Das sollte erklären, warum fürs erste der "heiße Herbst" nicht am Rhein. sondern an der Moskwa stattfindet.



Traumtänzers Sirtaki

ZEICHWUNG: KLAUS BÖHLE

# und Hessen hinten

Von Dankwart Guratzsch

Der strahlende Sieger der hessi-schen Landtagswahl, Holger Börner, sieht sich in einer wenig schmeichelhaften Position. Chef einer schon vor einem Jahr zurückgetretenen Regierung, will er auch jetzt keine Koalitionsgespräche führen. Das Angebot dazu müßte von ihm ausgehen – er hat es ver-weigert. Und er will sich auch bis auf weiteres dem Parlament nicht als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten zur Wahl stellen. Das bedeutet: Börner will "geschäftsführend" weiter amtieren, wozu ihn die hessische Verfassung ermächtigt, mit einer Regierung. die nicht im Vertrauen des Parlaments steht und gegen die kein Mißtrauensvotum möglich ist. Die Erinnerung an die Zeit der deut-schen Notverordnungs-Kanzler wird wach.

Aber es gibt keine Notsituation im Hessischen Landtag, es gibt nur die Sorge des SPD-Landesvorsitzenden, in Koalitionsverhandlungen etwas von seinem absoluten Herrschaftsanspruch aufs Spiel zu setzen. Schon in der abgelaufenen Legislaturperiode lag mindestens ein Koalitionsangebot, nämlich das der CDU, auf dem Tisch. Börner ließ es ebenso ungeprüft wie die Bereitschaft der Grünen, in "Grundsatzgesprächen" Möglich-keiten einer engeren parlamentarischen Zusammenarbeit auszulo-

Für die jüngste Landtagswahl hatte der Regierungschef aller-dings von vornherein keinen Zwei-fel gelassen: "Ich bin Koalitionen leid." Gleichzeitig aber hatte er als Wahlziel "klare Verhältnisse" für Hessen proklamiert. Sollte sich "wider Erwarten" eine "unklare Situation" ergeben, "verbürge" er sich dafür, daß die Sozialdemokratische Partei auf einem Sonderparteitag gefragt würde. Diese Bürgschaft war nicht viel wert. Die unklare Situation ist da, der Sonderparteitag aber wurde für "entbehrlich" erklärt. Die Zusage habe nur für den Fall gegolten, daß über Koalitionen nachgedacht werden müßte. Und Koalitionen, das bekräftigte auch der wiedergewählte SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Winterstein, "streben die Sozialde-mokraten in der neuen Legislaturperiode nicht an".

Das Wahlergebnis mag sie darin bestärken, auch wenn es unter anderen Ankündigungen zustande

gekommen ist. Aber das darf den Blick dafür nicht verstellen, daß dem Macht- und Herrschaftswillen des Ministerpräsidenten ein obrigkeitsstaatlicher Zug innewohnt, nach der Maxime Ludwigs XIV.: "Der Staat, das bin ich", die anderen haben sich nach mir zu richten egal, ob mir die Wähler die stärk-ste oder nur die zweitstärkste Position im Parlament zugewiesen haben, ob ich das Vertrauen der Mehrheit oder der Minderheit der frei gewählten Abgeordneten besitze. Niemand sollte sich darüber täuschen, daß ein solches Verhal-ten Maßstäbe für Charakter und Auslegungsmöglichkeiten deutschen Parlamentarismus setzt.

die auf das Verfassungs- und De-mokratieverständnis in dieser immer noch jungen Republik alles andere als läuternd wirken müs-Fragt man nach den tieferen Be-

weggründen des Politikers Holger Börner, das Ansehen und die Traditionen der deutschen Sozialdemokratie derart weitherzig in den Dienst seiner Sache zu stellen, so wird man auf seine politisch lutistischer Begehrlichkeit autoritär, sondern weil es um die Existenz der hessischen Sozialdemokratie selbst geht. Koalitionen mit den Bonner Regierungsparteien auf der einen oder mit den Grünen



auf der anderen Seite würden die SPD vor die Zerreißprobe stellen. Für das schiere Überleben der Partei wird das sozialdemokratische Demokratieverständnis bonapartistisch überdehnt zum Börnapartis-

Hinter der barocken Prunkfassade des in landesherrlicher Pose der Unerschütterbarkeit amtierenden SPD-Fürsten verbirgt sich also ein gebrechliches Haus. Nicht der Einzug neuer Parteien in den Landtag, nicht die "hessischen Verhältnisse" sind schuld, daß es in diesem Bundesland keine durch Wählerwillen legitimierte Mehrheitsregierung gibt, sondern die innere Zerrissenheit der Sozialdemokratie, die den Ministerpräsidenten in seiner Handlungsfähigkeit schlimmer einengt, als es ein demokratisch legitimierter Koalitionspartner tun könnte. Hessens Leiden ist der Krankheitsprozeß der Sozialdemokratie, der das Land entgegen den Hoffnungen vieler Wähler, die auf "klare Verhältnisse" gesetzt hatten infiziert.

Es wäre denkbar gesewesen, daß Voraussetzungen zurückverwiesen. Börner handelt nicht aus absonen Partei gegeben hat, zu klaren politischen Weichenstellungen in Richtung auf einen Koalitionspartner genutzt hätte. Eine solche Handlungsweise hätte, verbunden mit politischen Erfolgen in den vier Jahren einer Legislaturperio-de, auch Einfluß auf die Selbstheilungskräfte in der hessischen SPD haben können. Statt dessen hat er sich auf seinen Verfassungsstatus berufen und Politik der Stärke gegenüber den möglichen Koalitionspartnern praktiziert – gerade so, als habe er eine absolute Mehr-

heit hinter sich. Das hat bei CDU und FDP schroffe Reaktionen ausgelöst. Beide Parteien scheinen jetzt weder bereit, eine Koalition mit der SPD einzugehen, noch eine Regierung Börner auch nur zu tolerieren. FDP-Chef Gerhardt hat hinzugefligt, seine Partei werde keinen so-zialdemokratischen Ministerpräsidenten mitwählen, lehne eine punktuelle Zusammenarbeit mit der SPD ab und wolle auch dem hessischen Landeshaushalt nur zustimmen, wenn auch die CDU ihr "Jawort" gebe. Die Türen scheinen also zugeschlagen. Und Hessen ist Geschäftsführer in Hessen: Holger nicht vorz, sondern ganz weit hinten.

# IM GESPRÄCH Jean-Marie le Pen

# Er wartet auf seine Stunde

Von August Graf Kageneck

Stehaufmännchen, die zehnmal fal-len und immer wieder hochkommen, hat es auch in der französischen Politik immer wieder gegeben. Eines von ihnen ist Jean-Marie le Pen, der Präsident der "Nationalen Front", der – nach vielen Zellspaltungen – einzigen nennenswerten Formation am äußersten rechten Flügel des Parteienspektrums. Sein Name ist wieder einmal in aller Munde, seit sein Adlatus Jean-Pierre Stirbois im Städtchen Dreux nahe Paris mit 17 Prozent Stimmenanteil bei einer Nachwahl das republikanische Frankreich ins Boxborn gejagt hat Die Überraschung kam zustande, weil der Exponent der Nationalen Front" mit seinen Angriffen auf die Gastarbeiter auch arbeitslose Kommunisten und Sozialisten hinter sich bringen konnte.

Seitdem ist die kleine Partei mit ihren eben 10 000 Mitgliedern zum Schreckgespenst Frankreichs gewor-den. Ihr Präsident le Pen verkörperte dies auf seine Weise: Der ehemalige Fallschirmjäger-Leutnant in Indochi-na trug mit Vorliebe eine schwarze Augenbinde, wie das seine seeräu-bernden bretonischen Vorfahren einst getan haben mochten, nachdem ihm ein Scharfschütze des Vietminh ein Auge ausgeschossen hatte. Das gab ihm einen martialischen Akzent, den er gar nicht brauchte. Denn geschlagen hat er sich das ganze Leben lang, und er hat sich längst daran gewöhnt, zur Zielscheibe nicht nur der Bomben, sondern auch der Verleumdungen und Ehrabschneidungen seiner unzähligen Gegner geworden zu sein.

Das darf ihn indes nicht wunder-nehmen. Als Frankreich seiner weltumspannenden Großmachtrolle überdrüssig und seiner vielen Kolonien leid wurde, predigte der mit 28 Jahren jüngste Kammer-Abgeordnete nationale Größe und Durchhaltegeist. Wie viele seiner damaligen Zeit-genossen, begrüßte der ungestüme Reserveoffizier 1958 die Rückkehr General de Gaulles an die Macht. Als der große alte Mann den Algerienkrieg "schmachvoll" mit der Preisgabe der Kolonie und der Ausbootung von einer Million französischen Siedlern beendete, wandten er und seine Freunde, die ein Groß-Frankreich von Dünkirchen bis Tamanrasset auf die Fahnen geschrieben hatten - "Algérie française" –, sich zornig vom General ab. Daß sie hoffmingslos al-lein in einer großmachtmüden Na-



Nach den Scharfschützen die Ehrabschneider: le Pen, Präsident der Nationalen Front" FOTO: UNIVERSAL FOTO

tion standen, störte sie nicht. Daß niemand ihnen Glauben schenkte. wenn sie hinter allem und jedem "die Hand Moskaus" sahen, befeuerte sie nur in ihrem missionarischen Eifer. Ihre Stunde werde schon noch kommen, sagten sie sich.

Aber sie kam nicht. Le Pen blieb ein Einzelgänger, ein belächelter po-litischer Komödiant in einer Gesellschaft, die andere Kaliber verlangt um sich hinter dem republikanisch-demokratischen Ofen hervorholen zu lassen. Zwei Ansätze zu Präsidentschaftswahlen scheiterten auch ohne Fünf-Prozent-Klausel, in die Kammer wurde er von 1977 an nicht mehr wiedergewählt, und so blieben dem beute 55jährigen Vater von drei Kin-dern nur Vorsitze in Studenten- oder Veteranenverbänden und die Beschäftigung mit einer Schallplatten-Edition, über die er seine Propaganda unter das Volk bringt.

Der Mai 1981 brachte die unverhoffte Wende. Nun waren in Paris Sozialisten am Ruder, und im Kabinett saßen vier kommunistische Minister. Was er jahrelang über den langen Arm Moskaus gesagt hatte, schien sich bestätigt zu haben. Eine exzessiv liberale Einwanderungspoli-tik, unter Giscard begonnen und unter Mitterrand fortgesetzt, ließ die Zahl der Einwanderer auf über vier Millionen schwellen. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit. Der Zünd-stoff war de, aus dem Propagandisten Flammen schlagen können. Le Pen und die Seinen bedienten sich dessen. Man wird sehen, ob es ein Strobfeuer bleibt, wenn die "Nationale Front" im nächsten Frühjahr Bewerber in die Europa-Wahl schickt. Einiges spricht dafür, daß die Aufregung schnell wieder abschwilt.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

Beherrscheudes Thema der Meinangmei-ten ist die in Minchen und Boun in Umlauf gebrachte Nachricht, die "DDR" base die Titungmintematen an den Gremmpeiren

THE TIMES

Wenn Moskau fröstelt - so wissen die Deutschen aus Erfahrung - bekommt Ost-Berlin einen Schnupfen. Doch während gegenwärtig der eisige Wind des Kalten Krieges zwischen dem Kreml'und Washington hin- und herpfeift, erblühen die Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland den engsten Verbündeten der Supermächte, in ungewöhnlicher Wärme. Ostdeutsche Grenzer haben mit dem Abbau von Selbstschußenlagen begonnen, die an der schwer gesicherten westlichen Grenze des Landes auf Flüchtlinge warten. Währenddessen hat die Bonner Regierung es erreicht, daß eine Schicht der "Geldmauer" - die harten Zwangsum-tauschsätze, die viele Westdeutsche von einem Besuch des Ostens abhalten - abgetragen wird ... Es fragt sich, wie abgestumpft der Westen geworden ist, daß er einen solchen Handel mit unmenschlichen Waffen an der Mauer als eine Art Zugeständnis. betrachten kann. Die 1975 abgebrochenen Verhandlungen über ein Kulturabkommen sind wieder aufge-

nommen worden, und zahlreiche führende westdeutsche Politiker wurden bei Besuchen begrüßt... Es sollten keine Illusionen aufkommen. Weniger Selbstschußanlagen an den sichereren Teilen der Grenze werden es kaum leichter machen, von Ost nach West zu gelangen, oder die Zahl derer verringern, die bei einem solchen Versuch umkommen. Die Grenze bleibt ein mörderisches Netz aus Befestigungsanlagen...Das Bild eher freundlicher als bedrohlicher Roter ienseits der Grenze hilft der Friedensbewegung während der entscheidenden Verhandlungen in Genf. Die Aussicht auf bessere Beziehungen könnte als eine Art Zuckerbrot gemeint sein, so als wollte Moskau sagen: "Seht, was ihr verlieren würdet, wenn die neuen Raketen aufgestellt würden." (London)

# BERLINER MORGENPOST

Man kann sich ... nicht vorstellen. daß der SED-Staat darauf verzichtet, den Versuch seiner Bürger, von Deutschland nach Deutschland zu entkommen, künftig überhaupt nicht mehr mit dem Tode zu bedrohen. Bliebe der Schießbefehl bestehen, dann müßte sich die Genugtuung buchstäblich "in Grenzen" halten.

# Nun hat Raus Kalkül einen Namen: Klaus Matthiesen

Was den Regierungschef von Nordrhein-Westfalen bewog, einen "roten Grünen" ins Kabinett zu holen / Von Wilm Herlyn

mag, den vor drei Monaten zornig zurückgetretenen Landwirtschaftsminister Hans-Otto Bäumer jetzt endlich durch einen neuen Mann zu ersetzen, seine Ernennung aber verkünden zu lassen während er im fernen Rom weilt das wird zunächst noch ein Rau-Geheimnis bleiben. Dafür aber ist um so offenbarer, daß er wohl den heimischen Genossen die Bürde des Amtes nicht zutraut. Der Glückwunsch des überraschten SPD-Fraktionsvorsitzenden im Düsseldorfer Landtag, Karl-Josef Denzer, fiel dementsprechend schmal und wortkarg aus. Noch drei Tage zuvor hatte Rau den inzwischen maulenden und murrenden Anhang beschieden, er werde sich bis Ende Oktober entscheiden - nun hat der neue Favorit einen Namen: Klaus Matthiesen.

Angeblich soll der Ministerpräsident Dutzende von Absagen erhalten haben. Das dementiert er plötzlich - gegen offizielle Partei-

das für das Land nicht wichtig. nere Schulen stritt. Doch einen Napräsidenten, wohl bewogen haben Entscheidend sind die vorprogrammierten Konflikte für Mat-thiesen: Da steht Arbeitsminister Friedhelm Farthmann, auch zuständig für Umweltschutz, und eifersüchtig wachend, daß niemand in sein Gehege kommt. Und da ist Wirtschaftsminister Reimut Jo-chimsen, der die behutsame Öffnung der Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr zum vorsichtigen Ja zur Kernenergie vorbereitet. Jo-hannes Rau wollte ein Signal setzen – und das ist ihm gelungen. Den zum rechten Parteiflügel zählenden Bäumer ersetzt er durch den linken Klaus Matthiesen, den Ziehsohn des "roten" Jochen Stef-Zwar hat sich der Schleswig-Hol-

steiner vom eifrigen Verfechter einer reinen sozialistischen Lehre mittlerweile zum pragmatisch den-kenden Linkspolitiker gewandelt; dafür nahm er sogar Ärger mit seinem Landesverband in Kauf, als er glaubwürdig – es werden wohl we- meinung und gegen seinen Wider-

men hat er sich vor allem als wakkerer Anti-Brokdorf-Kämpfer gemacht. Er sah sich in einer Phalanx mit seinem Linkskurs steuernden Landesvorsitzenden Jansen gegen die Energiepolitik des damaligen schen SPD und verzichtete auf die erneute Kandidatur – es wäre die dritte gewesen – für des Andeles en gegen Brokdorf aus der Kohle er aus der Kohle er habe mit seiner Politik die Grünen aus dem Kieler Landton habe dritte gewesen – für des Andeles er sei gegen Brokdorf aus dem Kieler Landton habe der Kieler Landton habe dem Kieler Landton habe der Kieler Landton habe dem Kieler habe dem Kieler Landton habe dem Kieler Landton habe dem Kieler habe dem Kieler Landton habe dem Kieler habe dem Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Spitzenkandidaten seiner Partei im Kampf um die Regierungsvergig wird". Ob ihm das die Gewerk-antwortung in Kiel. "Es geht um schaften an Rhein und Ruhr, vor meine Glaubwürdigkeit", sagte er allem die mächtige IGBE mit ihim Sommer 1982; die SPD im Nor- rem Vorsitzenden Adolf Schmidt, den könne nicht Nein zur Atomkraft sagen und die - damals SPDgeführte - Bundesregierung unter das "Bündnis der Waldläufer mit Helmut Schmidt in Bonn ja.

Er machte Platz für Björn Engholm als Oppositionsführer und überließ ihm damit das Feld des absoluten Widerstandes gegen Brokdorf und Krümmel. Mag sein, daß Matthiesen seine Meinung in Brokdorf und Krümmel. Mag sein, daß Matthiesen seine Meinung in einem Jahr geändert hat – nach-dustriellen Ballungszentrum Euronicht zu übersehen.

fang des Übels war und der schnelle Brüter dessen Steigerung. Wie wird er nun - in Düsseldorf in die Pflicht genommen - reagieren auf ter in Kalkar? Wie wird er abstimmen? Gegen Jochimsen, der imweil damit Schleswig-Holstein einseitig von Atomenergie abhän-gig wird". Ob ihm das die Gewerkabnehmen? Bäumer hat mit der ihm eigenen Formulierungskraft den Malochern" postuliert. Rau nicht leisten können. formuliert: "Matthiesen steht glaubwürdig für die Politik eines Bündnisses zwischen Ökologie und Ökonomie." Das muß jener

Was Johannes Rau, den nord- niger Körbe gewesen sein. Doch ist sacher Günther Jansen – für klei- dem Brokdorf für ihn nur der An- pas aber erst einmal unter Beweis rhein-westfälischen Minister- das für das Land nicht wichtig, nere Schulen stritt. Doch einen Na- fang des Übels war und der schnel- stellen. Doch die Zielrichtung ist stellen. Doch die Zielrichtung ist klar. Mit dem taktischen Zug will die SPD die Grünen unattraktiv machen und ihre Wähler an diese den THTR in Hamm und den Brü- Bewegung nicht verlieren. Denn dem überzeugten - wie Rau evangelischen - Christen eilt der Ruf Hessen denkt Rau in diesem Punkt sicher folgerichtig. Bäumer und sein Vorgänger Diether Deneke waren aus Arger über den "unentschlossenen, ja unklaren Kurs" des Kabinetts in Sachen Umweltpolitik zurückgetreten. Der dritte Versuch muß Rau gelingen, ein viertes Mal wird er sich diese Prozedur

Das ist jetzt Rau ins Stammbuch geschrieben – von seinem Partei-freund Bäumer. Die Überspitzung ist gerechtfertigt: Rau bindet sein Schicksal an den Erfolg von Mat-thiesen. Der Ruck nach links ist



# Labour spielt mit der "letzten Hoffnung" Hazard

Die Labour Party wird am Sonntag einen neuen Parteiführer küren: Neil Kinnock, ein junger Mann, der von links kommt und die Partei nach rechts öffnen soll. Ein Mann ohne Hausmacht und große Erfahrung. Und dennoch sehen viele in ihm "Labours letzte Hoffnung".

Von FRITZ WIRTH

as Radio spielte Brahms' Erste. Es war 1.45 Uhr. Die Autobahn war leer. Der Mann am Steuer war nüchtern, wie ihm die Polizei später bescheinigte. Das Autobrach plötzlich nach links aus, geriet mit zwei Rädern auf einen Abhang, überschlug sich einige Male und war Sekunden später nur noch ein Schrotthausen. Der Fahrer stieg mit ein paar Hautabschürfungen aus dem ehemaligen Auto hervor, warf einen langen Blick in den nächtlichen Himmel und sagte dann: "Irgend jemand da oben muß mich sehr gern haben."

Der Zwischenfall war das bisher größte und gefährlichste Hindernis auf dem steilen und offenbar unaufhaltsamen Weg des Neil Kinnock zur politischen Macht. Und de er mit seinen Schutzengeln "da oben" in Frieden lebt und keine irdischen Kräfte ihn "da unten" mehr zu stoppen vermögen, darf man als sicher voraussagen, daß er ab Sonntag abend der neue Parteichef der britischen Labour Party sein wird. Sein Wahlsieg am Vorabend des Labour-

Parteitags ist unvermeidlich. Er ist 41 Jahre alt, und nicht nur seine engsten Freunde behaupten teils euphorisch und teils besorgt: Er ist Labours letzte Hoffnung." Der Satz läßt Raum für mehrfache Deutung. So begreifen viele in der darniederliegenden Labour Party Kinnock als einen neuen politischen Messias, seine politischen Konkurrenten dagegen deklarieren ihn lieber als den "Ausverkaufskandidaten" einer an politischen Talenten ausgedörrten Partei. Sicher jedoch ist: Kein britischer Labour-Politiker hat seit Ramsey MacDonalds Tagen eine so desolate und demoralisierte Partei übernommen, wie sie Neil Kinnock an diesem Sonntag in Brighton vorfinden wird. Wer also ist dieser Mann, und wohin wird er die Labour Party

Sein steiler Aufstieg läßt auf einen Wunderknaben schließen. Er ist es nicht. Er war es nicht in der Schule, die er erst im zweiten Anlauf mit durchschnittlichen Noten abschloß, er war es nicht an der Universität in Cardiff, wo ihn die Kampagne gegen nukleare Aufrüstung sehr viel mehr beschäftigte als das Studium der Ge-

schichte.

Er entouppte sich vor allem aber nicht als politischer Wunderknabe, als er 1970 in Westminster einzog. Er hat sich in den folgenden 13 Jahren im Parlament einen Namen gemacht mit der größten Gabe, die ihm anf den Weg zur großen Karriere mitgegeben wurde, seinem großen Mund. Neil Kinnock redet gern und hört sich selbst auch gern zu. Zuweilen

gelingen ihm rhetorische Meisterwerke, wenn er sich hinreichend vorhereitet hat oder der Stoff emotional genug ist. Manchmal allerdings schickt er auch nur rhetorische Heißhuftballons in den Himmel, die oft in thematische Navigationsprobleme geraten.

Wann immer in diesem Lande ein halbes Dutzend Parteimitglieder an der Basis den Wunsch äußerten. Neil Kinnock zu hören, war er zur Stelle. Dieses Bedürfnis und die Gewißheit etwas zu sagen zu haben, hat er teuer bezahlt. Neil Kinnock hat in seinen 13 Jahren in Westminster niemals das politische und parlamentarische Handwerk im Detail gelernt. Er wollte es einfach nicht und verschmähte selbst niedrigste Regierungsämter unter Harold Wilson und James Callaghan, bis er sich schließlich von seinem Freund. Mentor und seiner politischen Vaterfigur Michael Foot überreden ließ, Schatten-Erziehungsminister zu werden. Es war, selbst nach dem Eingeständnis seiner Freunde, kein rauschender Erfolg.

Seine Kritiker kreiden ihm das heute als sein größtes Manko an. Tatsächlich hat nach dem Kriege kein britischer Politiker mit so geringer politischer und ministerieller Erfahrung zur Macht gegriffen. Seine Freunde wischen diese Sorgen mit hochartistischen Argumenten weg. Auch John F. Kennedy, Fidel Castro, Lenin und Papst Johannes Paul seien bar jeder Erfahrung in höchste Ämter aufgerückt.

Diese Notverbände, mit denen man die Blitzkarriere Neil Kinnocks heute gern in Watte packt, können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen: Die Labour Party läßt sich mit der Wahl Kinnocks als Parteichef auf das größte personalpolitische Hazardspiel der letzten Jahrzehnte ein. Dieser neue Mann ist impulsiv, temperamentyoll, emotional und unberechenbar. Tugenden, die einer Partei, die zu lange im Griff eines psychisch und physisch ausgedörrten Establishments dahinwelkte, gut anstehen. Es mangelt ihm jedoch die Gabe des Nachdenkens, der Weitsicht und der strategischen Planung. Mit einem Satz: Neil Kinnock mag die letzte Hoffnung seiner Partei sein, ein idealer Kandidat für sein neues Amt ist er

Neil Kinnock ist als Politiker und
Privatmann nicht leicht einzuordnen.
Seit er dem Parlament angehört und
dort schnell den Kontakt zur "Tribune-Gruppe" und zu Michael Foot
fand, hängt ihm das Etikett des politischen Linksaußen an. Sein Pragmatismus und sein wacher Opportunismus sind jedoch so ausgeprägt, daß
ideologische Katalogisierungen
nichtssagend sind.

nichtssagend sind.

Die Geschwindigkeit, mit der sich Kinnock nach der letzten Wahl innerhalb weniger Tage vom Anti-Europäer zum europäischen Mitläufer wandelte, belegt es. Er ist sogar, wenn es denn die Parteiräson gebietet, zu Konzessionen und Korrekturen in jenem Bereich bereit, den er während seines gesamten politischen Lebens mit heiliger Inbrunst verteidigte, der nuklearen Abrüstung.

Kinnock gehört zu den frühesten



"Irgend jewand da oben muß mich sehr gern haben": Neil Kinnock

Protestmarschierern gegen die britische Atombewaffnung und eriebte den fraglos größten politischen Schock seiner Laufbahn, als der von ihm angehimmelte "Nye" Bevan sich in den späten fünfziger Jahren plötzlich vom Prinzip der unflateralen nuklearen Abrüstung lossagte. Es wäre übertrieben, von Kinnock eine ähnlich radikale Wandlung zu erwarten, doch die Lautlosigkeit und Behendigkeit, mit der er in diesen Tagen der Kurskorrektur seiner Partei in der Polaris-Frage zustimmte, verraten ein bemerkenswertes Maß an pro-

grammatischer Beweglichkeit.

Die Vokabel "Kapitalismus" ist ihm bis heute ein Reizwort. Beim Gebrauch des Wortes Sozialismus bittet er um mildernde Umstände: "Dieses Land hat bisher 2000 Jahre Kapitalismus und nur 40 Jahre Wohlfahrtsstaat erlebt. Da muß Raum sein für Kinderkrankheiten."

Ansonsten ist sein Weltbild klar geordnet. Er ist gegen das Hängen, gegen Privatschulen, gegen die meisten Journalisten in Fleet Street, gegen die Bank von England, die Fuchsjagd – und das nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Er ist für die Abschaffung aller Atomwaffen, für das Rugbyspiel, für die Verstaatlichung der Industrie, für den Chorgesang, für eine staatliche Lohnpolitik und für Brahms – und das ziemlich genau in dieser Reihenfolge.

Seine Schwächen: Er hat, wie sein Vorgänger Michael Foot, keine Ahnung von Wirtschafts- und Finanzproblemen, und er haßt das komplizierte politische Detail, ein Manko, das er gern mit rhetorischen Wortkaskaden überdeckt. Sein erster großer Test beginnt in drei Wochen, wenn er regelmäßig am Dienstag und Donnerstag in der Fragestunde zum großen Dueil gegen Frau Thatcher anzutreten hat. Niemand bezweifelt, daß er diese Dueile scharfzüngig, provozierend und zuweilen sogar mit eleganten Bonmots führen wird. Nur ist offen, wie lange er sich damit ohne

die nötigen politischen Detailkenntnisse über Wasser halten kann.

Bleibt die Frage: Wohin wird Labour unter Neil Kinnock steuern?
Daß Kinnock heute weiter links steht als die beiden letzten Labour-Premiers, hat nicht viel zu sagen. Alle Labour-Parteichefs der letzten Jahrzehnte haben sich in ihrem Amt sehr schnell nach rechts hin orientiert. Harold Wilson häutete sich vom strammen Sozialisten zum Sozialdemokraten und James Callaghan vom Sozialdemokraten zum Liberal-Konservativen.

Kinnock muß die Labour Party in den nächsten vier bis fünf Jahren für Mehrheit der britischen Bürger wieder wählbar machen. Das bedeutet: Er muß die Partei nach links hin abschotten und nach rechts hin öffnen, um damit den sozialpolitischen Umstrukturierungen in der britischen Arbeiterschaft gerecht zu werden. Das wird ihn dazu zwingen, in den nächsten Jahren in seinem Parteivorstand und seiner eigenen Parlamentsfraktion gegen den Strom zu schwimmen. Diese Fraktion ist nach der letzten Wahl stärker links orientiert als alle ihre Vorgänger nach dem Kriege. Mindestens die Hälfte der 209 Labour-Abgeordneten gehören der organisierten Linken an Kinnock muß zugleich das Vertrauen der Gewerkschaften wiedergewinnen, die von der Labour Party abzudriften

Sein Handikap: Er geht diese Aufgaben ohne große Hausmacht innerhalb des britischen sozialistischen Establishments an. Er braucht in den nächsten Jahren mehr Goodwill, als ihn Labour normalerweise gegenüber seinen Parteichefs aufbringt, viele gute und nachsichtige Freunde und – wenn es sein muß – auch jene "da oben", die nicht nur auf seinen nächtlichen Autofahrten eine schützende Hand über ihn halten, wenn das Gefährt, das er steuert, wieder einmal plötzlich nach links ausbricht.

# Der Marathon eines Artisten in Sachen Zuversicht

Ein halbes Hundert Gespräche mit Kollegen aus aller Welt – das ist das Pensum, das Bundesaußenminister Genscher in drei Tagen am Rande des UNO-Plenums absolvierte. Im Kern ging es immer um das eine: die Hoffmung auf eine Einigung der Supermächte bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen.

Von BERNT CONRAD

ans-Dietrich Genschers Optimismus ist nicht umzubringen. Als er sich am Montag mit der herzstärkenden Wirkung des hessischen FDP-Wahlerfolges - im 1000-Kilometer-Tempo New York näherte, lautete seine hoffnungsvolle Prognose: "In Genf ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich glaube, es wird ein INF-Abkommen geben." Drei Tage später holte Jurij Andropow im Kreml zum Rundumschlag gegen Ronald Reagan und den Westen aus. Doch der Eundesaußenminister blinzelte nur kurz zwischen zwei Gesprächsterminen im 28. Stock des UN-Plaza-Hotels: "Warten Sie ab. Für uns gilt weiter die Hoffnung, daß auch dies noch nicht das letzte Wort gewesen ist."

letzte Wort gewesen ist."

Dazwischen lag ein Marathon an Begegnungen, Empfängen, Konferenzen. Geschätzte Zahl der Gesprächspartner Genschers: zwischen 40 und 50. Unermüdlich und unerschüttert trug der dienstälteste westliche Außenminister die Fahne rosaroter Zuversicht durch die Wandelgänge des UNO-Glaspalastes am East River. Der noch dienstältere Andrej Gromyko, den Genscher stets Ende September hier getroffen und dem er sogar nach dessen Schwächeanfall vor fünf Jahren mit deutschem Bier aufmunternd zugeprostet hatte, war diesmal demonstrativ ferngeblieben.

Besonders pflegt Genscher die Kollegen aus Osteuropa

Der FDP-Chef vermißte ihn. Doch andererseits bot ihm gerade die Abwesenheit des Sowjetveteranen die Chance, als Klimaverbesserer zwischen den Fronten zu pendeln. Denn eines ist für den im letzten Sommer wieder etwas schlanker gewordenen Vizekanzler ebenso wie für seinen Koalitionspartner und Duzfreund Helmut Kohl unbezweifelbar: Aus innen- wie aus außenpolitischen Gründen kann eine dauerhafte Verschlechterung der Ost-West-Beziehungen nicht im Interesse der Bundesrepublik liegen. Ein Genfer Mitrecken-Abkommen - so Genschers Gedankengang - wird nur zu erreichen sein, wenn das politische Ost-West-Barometer nicht ins Bodenlose fällt. Andererseits aber müßten die Sowjets ganz sicher sein, daß Bonn und seine Verbündeten für den Fall ergebnisloser Verhandlungen nicht am Nachrüstungsbeschluß rütteln lassen.

Beides auf einen Nenner zu bringen, grenzt an Artistik. Genscher versucht das Kunststück derzeit in Manhattan tagtäglich. Seine Gesprächspariner aus Osteuropa, die er diesmal verständlicherweise besonders pflegt, wissen das durchaus zu schätzen. Sie haben Zeit für ihn und versprechen regelmäßig, die Botschaft des Bonner Außenministeriums dem ferngebliebenen "großen Bruder" nach Moskau zu übermitteln.

Dabei betrachtete es Genscher als Glücksfall, daß Reagan zur gleichen Zeit, als sich die Bundeswehr-Boeing 707 im Anflug auf Amerika befand, vor der UNO-Vollversammlung eine Rede hielt, deren rhetorisches Geschick und politische Flexibilität selbst hartgesottene Kritiker des Präsidenten beeindruckten, "Daran kommen die Russen nicht vorbei", meinte ein neutraler UNO-Diplomat anerkennend. Tatsächlich verschob der sowjetische Chefdelegierte Trojanowsky seine für den nächsten Tag in Vertretung Gromykos vorgesehene Ansprache flugs um eine Woche. Offensichtlich hatte Reagans Mäßigung den Text durcheinandergebracht.

"Keine Propaganda, sondern ein echtes Angebot"

Genscher wertete das als Positivum - und erstaunlicherweise stimmten ihm prominente Ostblock-Politiker zu. Petar Mladenow, bulgarischer Außenminister und Politbüromitglied, betonte beispielsweise, die Verschiebung sei ein Indiz dafür, daß Moskau die von Reagan begründeten neuen Raketenvorschläge sehr gründlich prüfen werde. Trojanowsky selbst, den Genscher auf einem österreichischen Empfang traf, bemerkte lächeind: "Es ist immer gut, noch andere wichtige Reden, wie etwa Ihre, zu berücksichtigen." Der Bundesaußenminister jeden-

ber Bunnersanbenninsser jedenfalls hämmerte Mladenow, Trojanowsky sowie den anderen OstblockAußenministern Peter Varkonyi (Ungarn), Stefan Olszowski (Polen) und
Stefan Andrei (Rumänien) und auch
Oskar Fischer ("DDR") – den er gestern mittag zum Essen empfing –,
immer wieder dasselbe ein: "Nehmen
Sie die neuen amerikanischen Vorschläge sehr ernst. Sie sind keine
Propaganda, sondern ein echtes Angebot, das Ihnen die Chance einer
langfristigen Zusammenarbeit bie-

Die Genossen Außenminister hörten sehr aufmerksam zu, auch als Genscher sie mit Nachdruck vor der Fehleinschätzung warnte, der Westen könne ohne Genfer Verhandlungsergebnis zum Verzicht auf die Nachrüstung gedrängt werden. Bemerkenswerterweise versicherte Mladenow (dem ein besonders enger Draht nach Moskau nachgesagt wird), er glaube nicht, daß eine solche Fehleinschätzung im Warschauer Pakt vorhanden sei.

Sein ungarischer Amtskollege beklagte eine "gefährliche Sprachlosigkeit" zwischen den Supermächten.
Sie zu überwinden, bemühte sich der
Bonner Außenminister auch im westlichen Umkreis. Seine EG-Amtskollegen machten ihm da keine Schwierigkeiten. Bei einem Abendessen auf
Einladung des diesmal überraschend
kooperativen griechischen Außenministers Yannis Oharalambopoulos
waren sich alle Europäer in dem
Wunsch nach einer Klimaverbesse-

ist auch ANT

rung zwischen Moskau und Washington einig.

Was der amerikanische Außenminister George Shultz, den Genscher bei verschiedenen Anlässen in drei Tagen gleich dreimal sah, zu dem Bonner Drängen nach einer baldigen Begegnung Shultz-Gromyko und zu einem Gipfeltreffen Reagan-Andropow in absehbarer Zukunft sagte, ist nicht bekannt.

Bei New Yorker Bankiers, Geschäftsleuten und Wissenschaftlern, denen der Bundesaußenminister auf einer Veranstaltung des "Institut für East-West Security-Studies" seine Ideen (zum erstenmal in Englisch) vortrug, war die Reaktion freundlich. Staatssekretär Richard Burt vom State Department nickte zustimmend, als Genscher die Raketenvorschläge Reagans interpretierte und unterstützte. Jimmy Carters früherer Sicherheitsberater Brzezinsky (heute wieder Universitätsprofessori gratulierte dem Bonner Gastredner für die von ihm empfohlene Mischung aus Dialogbereitschaft und Entschlossenheit zur Nachrüstung.

Interessanterweise zeigte sich bei der Vortragsveranstaltung im leicht angestaubten "Collegeclub" nahe der Fifth Avenue aber auch, daß die Wahlerfolge der SPD in Bremen und Hessen bei aufmerksamen hiesigen Beobachtern ein Gefühl der Unsicherheit für den Willen und die Fähigkeit Bonns zur Nachrüstung ausgelöst haben. Genschers Antwort auf diese Besorgnis war kurz und bündig: "Wenn die Raketen bei der Wahl in Hessen eine wichtige Rolle gespielt hätten, dann hätte die FDP keine Stimmen hinzugewinnen dürfen"

Beim Lunch kam der "große Hammer"

Am Mittwochmittag, als Genscher auf Einladung des UNO-Generalsekretärs Perez mit westlichen Außenministern lunchte, kam dann der "große Hammer": Andropows fast brutale Zurückweisung der Rede Reagans und der amerikanischen INF-Vorschläge. Der FDP-Chef aber ließ sich auch davon nicht irritieren. Als er den Text in der von dpa verbreiteten ADN-Übersetzung gelesen hatte, meinte er ungerührt, das sei zwar eine sehr harte Sache, doch in der gesamten Philippika finde sich außer genereller Zurückweisung kein einziger konkreter Bezug auf die Reagan-Vorschläge. Darum gelte weiter die Hoffnung, daß auch dies noch nicht das letzte Wort gewesen

Darin bestärkte ihn der Pole Olszowski. Zwar nicht so klar wie Genscher, aber offenbar klar genug ließ er erkennen, daß Andropows harsche Worte durchaus nicht als endgültige Ablehnung der Reagan-Vorschläge zu bewerten seien. Ein Bonner Diplomat zog die Schlußfolgerung: "Vieleicht wollte Andropow primär nur für den propagandistischen Hausgebrauch der Irritation durch Reagans flexible Rede entgegenwirken – und Trojanowsky kann nun in der nächsten Woche in der UNO sachlicher sprechen."

# Wenn Sie dieses Orchester life

und in Hi-Fi erleben,



Wir haben die Entwicklung der Rundfunk- und Studiotechnik von Anbeginn mit gestaltet und technisch beeinflußt. Auch heute ist dieses Aufgabengebiet eines der wichtigsten unseres neu firmierenden Unternehmens, dessen Geräte Sie bisher unter dem Warenzeichen TELEFUNKEN kannten. Weitere Arbeitsgebiete der ANT Nachrichtentechnik in Backnang sind:
Multiplextechnik – Richtfunksysteme –
Fernmeldekabelanlagen –
Nachrichtensatelliten und Bodenstationen –
Kommunikationssysteme.

Gründe genug, mit uns in Verbindung zu bleiben: ANT Nachrichtentechnik GmbH Gerberstraße 33 D-7150 Backnang Telefon (07191) 13-1 · Telex 7-24 406-0

Bei der Übertragung hochwertiger Orchesteraufnahmen wird höchste Qualität von der Technik gefordert. Die zahlreichen, von uns gelieferten Studioeinrichtungen, Systemkomponenten und komplett ausgestatteten Übertragungswagen erfüllen diesen Anspruch.



im Spiel.

# sagt Meldung über Erleichterungen zu

Das SED-Zentralorgan "Neues Deutschland" hat auf Anfrage der WELT angekündigt, es werde auf die vor einigen Tagen im "Gesetzblatt der DDR veröffentlichte Verordnung über Familienzusammenführung und Ausreisen informieren. "Die Verordnung tritt ja, soviel ich weiß, erst am 15. Oktober in Kraft. Bis dahin werden wir darüber noch etwas bringen", antwortete ein Redaktionsmitglied auf eine entsprechende Frage der WELT.

Ein Anruf beim "Allgemeinen Nachrichtendienst" (ADN) in Ost-Berlin mit der Fragestellung, ob auch über die bisherigen Schritte der "DDR"-Regierung an der Grenze und in Sachen Familienzusammenführung berichtet werde, ergab im zuständigen Ressort folgende Antwort: "Wir haben die Meldung über den Verzicht auf den Mindestumtausch für Kinder gebracht. Mehr liegt uns im Augenblick nicht vor." Im übrigen könne eine weitere Auskunft nicht gegeben werden, "weil Sie kein direkter Vertragspartner von ADN sind".

Von den Maßnahmen der "DDR"-Regierung, die am vergangenen Dienstag veröffentlicht wurden, meldete lediglich das SEW-Blatt Die Wahrheit" in West-Berlin die kurze ADN-Nachricht über den Verzicht auf den Mindestumtausch bei Kindern his 14 Jahren

#### **Ost-Berlin zitiert** Brandt zu SS 20

In der "DDR"-Presse ist gestern zum ersten Mal nach längerer Unterbrechung wieder durch einen Bericht über einen Vortrag Willy Brandts in den Vereinigten Staaten auf die Bereitschaft der UdSSR "zu einer radikalen Reduzierung der existierenden SS-20-Raketen" hingewiesen worden. Über die Tatsache, daß es derartige weittragende Waffen mit Atomsprengköpfen gibt, war in den Ostberliner Medien in den vergangenen Monaten wenig zu lesen und zu

Auf der außenpolitischen Seite des Neuen Deutschland\* wurde Brandt indirekt mit folgender Bemerkung zitiert: Die USA und die Sowietunion sollten am besten ein Gleichgewicht mit Nullwaffen vereinbaren, auf jeden Fall aber auf einer Ebene, bei der eine Kettenreaktion mit weiterer Raketenstationierung in Ost und West aufgeschlossen würde.

Dieser Hinweis auf Brandts Äußerung ist vor allem deshalb so bemerkenswert, als auch Erich Honecker ien Gesprach prominenten Besuchern aus der Bundesrepublik wie Franz Josef Strauß. Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker stets darauf hingewiesen hatte, daß auch Ost-Berlin selbstyerständlich durchaus nicht an einer Stationierung von SS-20-Raketen auf dem Boden der "DDR" gelegen sei. Andererseits werde man selbstredend entsprechende Stationierungsbeschiüsse des Warschauer Paktes ausführen.

#### Rahmenprogramm für Lehrstellen

Das Bundeskabinett wird voraussichtlich schon am kommenden Dienstag ein Rahmenprogramm zur Bereitstellung weiterer Ausbildungsplätze beschließen. Wie aus Bonner Regierungskreisen verlautete, bereiten das Bildungsministerium und das Arbeitsministerium Maßnahmen vor. durch die der immer noch bestehende regionale Lehrstellenmangel gemildert werden soll.

# Die SPD ist auf der Suche nach einem neuen Schatzmeister

Halstenberg will 1984 Amt aufgeben / Weitere Personalentscheidungen stehen an

Die Führung der SPD hat sich auf die Suche nach einem neuen Bundesschatzmeister für die Partei begeben müssen. Denn Friedrich Halstenberg. sozialdemokratischer Kassenwart seit seinem Rücktritt als nordrheinwestfälischer Finanzminister im Januar 1978, hat signalisiert, daß er aus Gesundheitsgründen sein Amt nur noch bis zum ordentlichen Parteitag im Mai 1984 ausüben will.

Aufgrund der medikamentösen Behandlung erweckt Halstenberg bei Außenstehenden zwar zur Zeit den Eindruck, als ob er sich gesundheitlich wieder stabilisiert habe, doch der Schein trügt. Er selbst soll engen Freunden erklärt haben, daß er nur noch jeweils zwei Stunden "in einem Stück" arbeiten könne und dann mindestens eine Stunde Ruhepause benötige. Die Führung der Partei ist darüber inzwischen ebenfalls informiert und hat deshalb mit den Überlegungen über eine Nachfolgeregelung begonnen.

Wischnewski: Bin kein Mensch für dieses Amt

Dabei scheidet die nächstliegende Lösung aus: Hans-Jürgen Wischnewski, Präsidiumsmitglied und ehemaliger Bundesgeschäftsführer der Partei, hat bereits abgewinkt. Zwar hat er während Halstenbergs Abwesenheit die Geschäfte des Bundesschatzmeisters der SPD geführt, doch will er nicht dauerhaft auf seine außenpolitischen Aktivitäten im Nahen Osten und Zentralamerika zugunsten dieses Parteiamtes verzichten. Im übrigen, so Wischnewski, sei er auch "kein Mensch für ein solches

In der Parteispitze wird inzwischen ein Anforderungsprofil" für den künftigen Schatzmeister entwickelt. Eine der wichtigsten Vorstellungen

PETER PHILIPPS, Bonn ist dabei, daß man nach den schlechten und teuren Erfahrungen, die die SPD in den vergangenen Jahren mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten gemacht hat (z. B. Verlust praktisch aller Zeitungen), einen Wirtschaftsanwalt auswählen will, der auch unternehmerische Fähigkeiten besitzt. Au-Berdem soll der nächste Schatzmeister auch über so viel eigenes politisches Gewicht verfügen, daß er sich im Präsidium und Parteivorstand nicht nur zu Worte meldet, wenn es um den Beitragsstand der Mitglieder geht. Auch wenn Namen noch nicht gefallen sind, so viel zeichnet sich bereits ab: Die Parteiführung will ihren Kandidaten in erster Linie im Umfeld des Seeheimer Kreises suchen, der Gesprächsrunde von Sozialdemokraten aus dem Mitte-Rechts-Spektrum der Partei.

> Durch den vorher nicht eingeplanten Wechsel im Schatzmeisteramt wird der Parteitag im Mai 1984 an zwei entscheidenden Positionen der SPD-Spitze den Generationswechsel vorantreiben. Denn der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte bereits kurz nach seinem Rücktritt öffentlich klargestellt, daß er auf dem Parteitag sein Amt als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung stellen wird. Auf seinen Vorschlag soll Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel sein Nachfolger werden.

> Damit hätte die Partei innerhalb kürzester Zeit einen Wechsel vollzogen, vor dem sich die Sozialdemokraten immer gefürchtet haben. Von der alten Führungstroika ist dann nur noch der Parteivorsitzende Willy Brandt übriggeblieben: Herbert Wehner, politisches Gewissen der SPD und unermüdlicher Mahner und Antreiber, hatte sich mit der Bundestagswahl im März aus gesundheitlichen Gründen endgültig aus der Führung der Partei verabschiedet; der langjährige Fraktionsvorsitzende, dem auch heute noch ein Büro im

Bundeshaus zur Verfügung steht, kandidierte nicht wieder für ein Abgeordnetenmandat. Den ersten Schritt aus der Parteiverantwortung hatte er bereits auf dem Parteitag in Hannover im April 1973 vollzogen, als er sich vom Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden zurückzog.

Und Willy Brandt? Im Dezember wird er in kleinem Kreis seinen 70. Geburtstag, im nächsten Jahr in großem Rahmen sein 20jähriges Jubiläum als Parteivorsitzender feiern. Seine Stellung ist ungefährdet, sein Nimbus in der SPD ungebrochen. Aber in der Baracke geht man davon aus, daß auch Brandt bereits den Abschied von der Bürde des Parteichefs vorbereitet. Das Jahr 1986 gilt als der gemeinte Zeitpunkt.

Kritik an Peter Glotz von Herbert Wehner

Es kann allerdings sein, daß die SPD his dahin auch einen neuen Bundesgeschäftsführer haben wird. Denn nicht erst während der letzten Bundestagswahl ist in der SPD viel Kritik laut geworden an der Arbeit von Peter Glotz. Herbert Wehner beispielsweise hat mehr als einmal in kleinem Kreis, aber auch öffentlich geklagt darüber, daß sich der Bunesgeschäftsführer zu wenig um die Basis der Partei kümmere, um die Landes- und Bezirksorganisationen.

Für Glotz ist es schwierig, alle Ansprüche, die an ihn gestellt werden. zu erfüllen. Denn außer um das Amt des Parteimanagers hat er sich auch noch um seine Aufgaben als Abgeordneter im Bundestag zu kümmern und um seinen heimischen Wahlkreis. Zu seinen schärfsten Kritikern gehören ausgerechnet die Nordrhein-Westfalen (ein Drittel der Gesamtmitgliedschaft). Was ihn sichert, ist zur Zeit vor allem die Tatsache, daß sich

# 100 000 kamen zum Protest nach Bonn

Stahlarbeiter fordern Hilfe von der Bundesregierung

Für eine "arbeitnehmerorientierte Stahlpolitik" demonstrierten gestern etwa 100 000 Stahl- und Werftarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet. vornehmlich aber aus den Zentren des nationalen Stahl- und Schiffbaus in Bonn. "Verstaatlichung" und Überführung der Stahlindustrie in Gemeineigentum" waren auf den Transparenten die meistgeschriebene Wort. Hans Mayr, der 2. Vorsitzende der IG Metall, außerte sich weniger radikal, doch auch er forderte die Bundesregierung unmißverständlich auf, die Stahl- und Werftstandorte zu sichern, keine Betriebe zu schließen, mit einem Beschäftigungsprogramm Ersatzarbeitsplätze zu schaffen und endlich ernst zu machen mit dem Kampf gegen die drohende Arbeitslosigkeit in den Stahlstandorten und an der Küste.

Auch die Stahlkonzerne wurden von Mayr angegriffen und kritisiert. Sie hätten kein Konzept zur Rettung der nationalen Stahlindustrie entwickelt und lauerten nur darauf, daß einzelne Unternehmen bankrott gingen, damit ihnen das "schmutzige Geschäft des Kapazitätsabbaus" erleichtert oder abgenommen werde. Mayr appellierte an die Bundesregie-rung. Alleingänge einzelner Stahlkonzerne zu verhindern und am nationalen Stahlmarkt die Ordnung wiederherzustellen. Das Überleben aller Unternehmen müsse gesichert und die einzelnen Bundesländer zur Übernahme dieser Politik verpflichtet werden. Statt Stillegungsprämien müßten Subventionen für die Umstrukturierung der Stahlreviere und für Ersatzarbeitsplätze in Zukunftsindustrien gezahlt werden.

Die Demonstration selbst verlief ohne Zwischenfälle. In 1300 Bussen allein 360 aus Duisburg - und 21 Sonderzügen waren die Teilnehmer in die Bundeshauptstadt gekommen. Die Hauptmacht der Stahlarbeiter zog von Bonn-Beuel über die Rheinbrücke in die Bonner Innenstadt -

eine einmalige Gelegenheit für Wurstbuden und Getränkestände. Geschäfte zu machen. Stundenlang war der innerstädtische Verkehr der Bundeshauptstadt lahmgelegt, hinterher verrieten Berge von Müll den Zug der Demonstranten, unter die sich ganz offensichtlich auch militante "Friedensfreunde" gemischt hatten. Auf dem Bonner Hofgarten lagerten die schon früh eingetroffenen Stahlwerker auf dem Rasen, ließen sich von Jazzbands, Werkkapellen und einem Chor aus Wetzlar unterhalten, von der Sonne bräunen und von fliegenden Händlern mit Getränken und Essen verwöhnen.

Um die Mittagszeit erregte ein

mehrfach wiederholter Appell über die Lautsprecher Heiterkeit. Die Demonstranten wurden aufgefordert. von links in die Mitte zu rücken". Der Aufruf war jedoch nicht politisch gemeint, sondern sollte Tausenden von Nachzüglern ermöglichen, noch Platz auf dem Hofgarten zu finden. Dort war die Stimmung locker, der musikalische Hit lautete "Keiner schickt uns weg", und die Kameramänner und Fotografen hatten unzählige Objekte für aussagekräftige Bilder. Ein begehrtes Objekt hatten die Emdener Stahlarbeiter auf einem Lkw mitgebracht: das Modell des letzten Schiffes, das dort gebaut wird, ehe die Werft wegen Auftragsmangel schließt. Aber auch Transparente waren Ziele, die sich aufzunehmen lohnten. Da konnte man beispielsweise lesen: "Bei Lambsdorff, Stoltenberg und Kohl fühlen sich nur Bosse wohl"; "An Saar, Rhein, Ruhr und Nordseestrand die Werke in des Volkes Hand"; "Krupp-Stahl Essen wur-de von Dr. Beitz vergessen".

Die Bevölkerung Bonns nahm an der Demonstration wenig Anteil Aufkommendem Unmut der geplagten Bonner über eine weitere Demonstration begegnete die IG Metall mit einem Flugblatt unter dem Titel: "Auf ein Wort, liebe Mitbürger."

# Bonn mahnt Thyssen und Krupp zur Eile

HANS-J. MARNKE, Bonn Die Bundesregierung hat an die Stahlunternehmen Thyssen und Krupp appelliert, ihre Entscheidung über eine Fusionierung nicht länger zu verschleppen. Im Bundestag richtete gestern der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Rudolf Sprung (CDU), eine entsprechende Aufforderung an die Firmenleitungen. Die Bundesregierung könne es nicht hinnehmen daß Monat für Monat vergeht, ohne daß man sich über die Höhe der Bilanzlücke einigt, und daß man sich statt dessen damit begnügt, unrealistisch hohe und nicht begründbare Forderungen an die öffentliche Hand zu richten". Eine definitive Entscheidung über den Zusammenschluß müsse in Kürze fallen.

Sprung machte deutlich, daß die beiden Unternehmen nicht mit einer Sonderhilfe in der von ihnen beantragten Größenordnung von 1,5 Milliarden Mark rechnen können. Schon zu Jahresbeginn hatte die Bundesregierung einen Rahmen von drei Milliarden Mark abgesteckt, um den Anpassungsprozeß in der Stahlindustrie zu flankieren. Eine rasche Entscheidung sei auch deshalb notwendig. weil ein Zusammenschluß auch über die Konstellationen bei anderen Stahlunternehmen mitbestimmt.

In der von den Grünen beantragten Aktuellen Stunde, der zweiten zu diesem Themenkomplex innerhalb we-niger Monate, forderten die Vertreter der SPD die Bundesregierung unter dem Hinweis auf Milliarden Steuergelder für die Stahlhilfen auf, die Vorstände der Unternehmen endlich an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die Bundesregierung müsse Vorgaben für die künftige Verteilung der Stahlkapazitäten machen, da dies nicht die Aufgabe der Firmenleitungen sei. Die Redner der Koalition betonten jedoch, daß Entscheidungen über die Beziehungen von Unternehmen zueinander nicht im Parlament und an den Tischen der Regierung fallen könnten, sondern von den Unternehmen getroffen werden müß-

# Worms für Barzel als

Die CDU brauche von Weizsäcker dringend in Berlin

Der stellvertretende CDU-Bundes-ten.

Worms sagte weiter, der Stellenvorsitzende Bernhard Worms hat angedeutet, daß er in die Debatte um die Nachfolge von Bundespräsident schen Landesverbandes einbringen und für Rainer Barzel votieren wird. Worms ist Chef des mit 140 000 Mitgliedern stärksten CDU-Landesverbandes und zugleich Oppositionsführer im Düsseldorfer Parlament. Vor einem Diskussionszirkel des Kölner Industriellen Wolfgang Schwarzhaupt stellte er am Mittwochabend in Köln fest, daß der Bundesvorstand seiner Partei am 1. November vor allem über drei Kandidaten beraten wird. Dabei erwähnte er nicht den Namen des derzeitigen Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, Dregger, wohl aber den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker und den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Rainer Barzel. Worms erläuterte, es gäbe in seiner Partei gerade auch im bezug auf die Person von Weizsäcker zwei Strömungen. Die Vertreter der einen Gruppierung befürchteten gerade nach der für die CDU verloren gegangenen Hessen-Wahl auch einen Verlust der Regierungsverantwortung in Berlin nach einer möglichen Wahl von Weizsäk-

WILM HERLYN, Köln kers in das Amt des Bundespräsiden-

wert Berlins für die Union müsse nicht extra betont werden. Die andedings auch mit Recht darauf verweisen, daß das höchste Staatsamt, das die deutsche Demokratie zu vergeben habe, mit Richard von Weizsäkker hervorragend ausgefüllt sein wirde. Es müsse auch bedacht werden, daß die Interessen des Bundes und die internationale Reputation höher einzustufen sei als die parteilichen Interessen. Worms setzte jedoch diplomatisch hinzu, man könne es ihm als Chef der rheinischen CDU nicht verübeln, wenn er sich für Rainer Barzel als Nachfolger von Karl Carstens einsetze. Barzel sei immerhin Listenführer des Rheinlands der vergangenen Bundestagswahlen.

Beobachter weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß Worms mit Helmut Kohl befreundet ist und mit dem der Bundeskanzler in der Regel politische Aussagen abspricht. Worms kundigte ferner an, Kohl werde im kommenden Monat mit den anderen Parteivorsitzenden Willy Brandt (SPD), Genscher (FDP) und Strauß (CSU) - über die Frage der Nachfolge von Bundespräsident Karl Carstens beraten.

# Unternehmer für vernünftiges Wachstum

Nea. Wiesbaden Alle politischen und ökonomischen Bemühungen um ein vernünftiges Wirtschaftswachstum seien illusorisch, wenn ein ganz anderes, unkontrollierbares Wachstum alles wieder über den Haufen werfe - die Bevolkeund die damit verbundene Zerstörung der ökologischen Grundlagen für die gesamte Menschheit. Diese These vertrat der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Wolfgang Engelhardt, beim Hessischen Unternehmertag in Wiesbaden. Was in Mittel- und Südamerika mit den Wäldern geschehe bedrohe die ganze Welt.

Für einen "integrierten Umweltschutz" setzte sich Gert Becker, Vorstandsvorsitzender der Degussa AG, nachdrücklich ein. Die Vorschriften zum Umweltschutz seien zu starr, man solle die Unternehmen lieber bei der Entwicklung ganz neuer, umweltschonender Produktionsverfahren unterstützen. Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) fand großen Beifall mit seiner Feststellung: "Die Grundfrage des Chib of Rome, ob Wachstum überhaupt verantwortbar sei, hat sich weitgehend erledigt." Auch Leute wie der EKD-Umweitpfarrer Kurt Oeser oder Wolfgang Roth, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, mochten ihm im Grundsatz nicht widersprechen.

# Antisemitismus in der Sowjetunion ist "größte Bedrohung für die Juden" Nachfolger von Carstens

Internationale Tagung im Aspen-Institut in Berlin / Informationsdefizit

F. DIEDERICHS. Berlin in die Kategorie Rassismus befürwor-

Die Entstehung und Verbreitung antisemitischer Tendenzen in der ganzen Welt zu erforschen und gleichzeitig die Behandlung derartiger Erscheinungsformen zu diskutig ren - dieser Aufgabe hatte sich das internationale Teilnehmerfeld verschrieben, das sich in dieser Woche an der vom Aspen-Institut Berlin in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin gestalteten Tagung "Antisemitismus heute" beteiligte.

Die Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Leiter jüdischer Organisationen aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Israel und der Bundesrepublik vertraten in ihren Schlußbetrachtungen die nahezu einbeitliche Auffassung, die außenpolitischen Handlungsweisen des Staates Israel seien "eine bestimmte, aber nicht beherrschende Determinante für die Situation der Juden in der ganzen Welt".

Als neue Form des \_klassischen Antisemitismus der Nazizeit" müsse in diesem Zusammenhang der in der politischen Verkleidung des Antizionismus auftretende Antisemitismus gelten, der in UN-Gremien die verwerfliche Einordnung des Zionismus

te - eine nach Ansicht der Tagungs-teilnehmer "schädliche und unrealistische Handlungsweise", die vor allem von der Sowjetunion ausgehe. Im übrigen werden die heute in der UdSSR herrschenden Formen des Antisemitismus und Antizionismus als eine der "größten Bedrohungen für die Juden überhaupt" angesehen. Die Kommentierung des Engage-

ments Israels im Libanon-Konflikt in zahlreichen europäischen Medien sei beispielhaft für eine problematische Bewußtseinslage, die es ebenfalls zu verändern gelte, resümierte der Antisemitismus-Experte Klaus-Henning Rosen (SPD), ein Mitarbeiter von Willy Brandt. So müßten eine Bewertung wie der Vorwurf des "israelischen Überfalls" auf Libanon oder die unreflektierte Verwendung einer in Beziehung zum Dritten Reich stehenden Terminologie ("Holocaust", KZ") in manchen Medien als Erscheinung eingestuft werden, die nur als "Ventil eines latent existierenden Antisemitismus" charakterisiert werden könne, betonte Rosen.

Der aus der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland resultierende Alt-Nazi-Antisemitismus" stellt in der heutigen Zeit nach Ansicht der Tagungsteilnehmer "nicht mehr das Hauptproblem" der. Derartige Ten-

denzen müßten zwar weiterhin bekämpft werden, kritischer seien jedoch die antisemitischen Strömungen in der UdSSR und der Dritten Welt zu würdigen. In westlich-demogegen den Antisemitismus auch als eine Form demokratischen Selbstschutzes gesehen werden, denn das Auftauchen von Aversionen gegen jüdische Gemeinschaften sei in vielen Fällen ein "zuverlässiges Warnsignal für innere Verwerfungen und ungelöste Probleme" des betreffenden Staates, argumentierte Professor Herbert Strauss vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU

Mit großer Sorge betrachteten die Referenten die auf der Tagung gefundene Einschätzung, Antisemitismus sei heute weniger eine "politisch relevante Kraft", sondern vielmehr eine dauerhafte soziale Erscheinung in bestimmten Kreisen. Diese gelte es, "mit wachsender moralischer Potenz zu bekämpfen". Ein zweifellos in zahlreichen Ländern vorhandenes Informationsdefizit zu Fragen jüdischer Geschichte und der aktuellen politischen Probleme Israels diene rechten wie linken Gruppierungen, in diesen Wissenshicken "auf den Antisemitismus hinzuarbeiten", stellte Strauss abschließend fest.

Das war ein Volltreffer! Ein Gast aus Großbritannien hat in einer unserer Spielbanken sage und schreibe 1750000 DM gewonnen. Ist denn das die possibility!

Auch wenn Sie keine Millionen mit nach Hause nehmen, wir haben alles zu bieten, was zu einem geglückten Abend gehört: Spiel, Spannung, Spaß, Flair, Geselligkeit ... und eine ausgezeichnete Küche.

Spielcasino

Roulette · Baccara · Black Jack taglich ab 15 Uhr ab 15 Uhr · Im Kurpark · Telefon 057 31/29047

Spielcasino Spielcasino

Roulette · Black Jack taglich ab 15 Uhr Böttcherstraße · Telefon 04 21/32 13 29







# dell in lita

# Flexibilität bei Härtefällen

RÜDIGER MONIAC. Bonn

Immer mehr junge Männer, die ihren Grundwehrdienst bei der Truppe ableisten, stehen vor wachsenden Schwierigkeiten, wenn sie danach einen Arbeitsplatz suchen oder in eine akademische Ausbildung streben. Darauf wies der Wehrbeauftragte Berkhan in der Debatte des Bundestages über seinen schon im Frühjehr veröffentlichten Jahresbericht hin. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Würzbach bestätigte im wesentlichen die von Berkhan geschilderten Probleme. Er fügte hinzu, die Hardthöhe bemühe sich, soweit nur irgend möglich, durch frühzeitige Entlassung oder frühzeitige Einberufung zur Bundeswehr den individuellen Berufsinteressen der Betroffenen entgegenzukommen.

Wie der Wehrbeauftragte sagte, fühlten sich im vergangenen Jahr 11 300 Abiturienten durch den Grundwehrdienst in ihrer beruflichen Entwicklung "weit zurückge-worfen", weil sie nicht rechtzeitig zum 1. Juli einberufen worden seien. Den Grundwehrdienst von 15 Monaten mitgerechnet, verlieren die Betroffenen, so Berkhan, gegenüber ihren Jahrgangskameraden, die keinen Wehrdienst zu leisten brauchen, zwischen 21 und 27 Monate. Im laufenden Jahr werde sich die Zahl der so in ihrer Ausbildung beeinträchtigten Abiturienten weiter stark erhöhen, meinte der Wehrbeauftragte, und dies, obwohl die Hardthöhe "problemmildernde Maßnahmen" eingeleitet habe. Würzbach erläuterte, die Truppe sei angewiesen, die individuellen Wünsche der Wehrpflichtigen nach frühzeitiger Entlassung zu erfüllen, wenn die Erfordernisse des Dienstes dies erlaubten.

Besonders bart sind, wie Berkhan sagte, die jungen Männer betroffen, die vor ihrer Einberufung zum Wehrdienst arbeitslos waren. Da für sie der gesetzliche Schutz des Arbeitsplatzes nicht gelte, seien ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt wegen der "drohenden Einberufung nahezu aussichtslos". Kaum ein Arbeitgeber sei zur Einstellung eines ungedienten Wehrpflichtigen bereit, da er sonst das Risiko trage, für die Daner des Wehrdienstes diese Stelle nicht nachbesetzen zu können. Berkhan forderte von der Bundeswehr mehr Flexibilität, damit einer "nicht unerheblichen Zahl menschlich nahegehender Härtefälle abgeholfen" werden

# Berkhan für mehr Düsseldorf: DKP-Einfluß Grüne: Materielle auf "Friedensbewegung" Schäden möglich

Ideologische Differenzen unter Rechtsextremisten

AP. Düsseldorf Linksextremistische Gruppen versuchen nach Angaben des nordrheinwestfälischen Innenministeriums verstärkt, auf die "Friedensbewegung" Einfluß zu nehmen. Wie aus dem gestern in Düsseldorf veröffentlichten Verfassungsschutzbericht für das erste Halbjahr 1983 hervorgeht, zeigt sich vor allem die DKP, deren Mitglieder sich innerhalb der Friedensbewegung" durchweg nicht als-Kommunisten zu erkennen gäben dabei immer wieder zu Kompromissen bereit, um den Anschluß an die "Friedensbewegung" nicht zu verlieren. Der DKP komme es entscheidend darauf an, daß die geplante Nachrüstung unterbleibe. Um dies zu erreichen, stellten die Parteimitglieder oft gegen den Willen der nichtkommunistischen Gruppierungen ihre personelle und materielle Hilfe (etwa beim Anmelden von Veranstaltungen, Bereitstellung von Kontaktadressen, Druck von Flugblättern und Plakaten) zur Verfügung.

Nach Ansicht der nordrhein-westfälischen Verfassungsschützer kann jedoch nicht davon die Rede sein, daß die "Friedensbewegung", die sich bundesweit auf 3000 bis 4000 Friedensinitiativen (dayon rund 1100 an Rhein und Ruhr) stütze, von Kommunisten gesteuert und unter-

Der Bundestag und der amerikani-

sche Kongreß haben ein Jugendaus-

tauschprogramm vereinbart, für das

die Parlamente die Patenschaft über-

nehmen. Zunächst vier Jahre lang,

beginnend im Herbst 1984, sollen

nicht nur Schüler und Studenten.

sondern auch junge Arbeitnehmer

und Arbeitslose jeweils für ein Jahr

ein Vollstipendium in den USA erhal-

Nach den Plänen aller Fraktionen

soll jeder der 520 Abgeordneten unter

zwei Jugendlichen, die ihm von den

deutschen Austauschorganisationen

vorgeschlagen werden, einen aus-wählen können. Die dafür erforderli-

chen jährlichen Mittel von knapp

sechs Millionen DM hat gestern der

Mit der Aktion soll erreicht werden.

Haushaltsausschuß bewilligt.

Jugendaustausch zwischen Bonn und Washington

STEFAN HEYDECK Bonn daß das gegenseitige Verständnis in

sinnvoll".

wandert sei. Die Beeinflussungsversuche der DKP und ihrer Neben- und Hilfsorganisationen seien in den vergangenen Monaten jedoch nicht er-folglos geblieben. Dies habe sich etwa beim Ablauf der Ostermärsche 1983 und bei der "Aktionskonferenz der Friedensbewegung" im April in Köln gezeigt, wo die orthodoxen Kommunisten zahlenmäßig überrepräsentiert gewesen seien, hieß es in dem Halbjahresbericht des Ministeriums von Schnoor (SPD) weiter.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, zeichnen sich in der neonazistischen Szene derzeit ideologische Differenzen ab. Während die Neonazis die Wiedererrichtung eines der NS-Diktatur vergleichbaren Systems anstrebten und sich auf die Weltanschauung, das Programm und den Machtanspruch der früheren NSDAP stützten, wobei Hitler als charismatischer Führer ihr Denken beherrsche, fühlten sich einige der NS-Aktivisten und Gewalttäter heute mehr der nationalrevolutionären Frühform des Nationalsozialismus verpflichtet. Es werde auf die Elemente eines "Nationalen Sozialismus" abgehoben, der seine Entschlossenheit betone, den mißbräuchlichen Kapitalismus zu beseitigen und die Versöhnung aller Schichten in einer Volksgemeinschaft herbeizuführen

der Jugend wächst. Denn, so der Vor-

sitzende des Unterausschusses für

auswärtige Kulturpolitik, Klaus Da-

weke (CDU): "Es gibt auf beiden Sei-

ten relativ große Vorurteile, aber we-

nig Kenntnisse." Deshalb sind auch

nach den Worten von Norbert Gansel

(SPD) die voraussichtlichen Gesamt-

kosten von mehr als 25 Millionen DM

Des Programm wird in der näch-

sten Woche in Washington aus Anlaß

der Einwanderung der ersten Deut-

schen vor 300 Jahren gestartet wer-

den. Eine 29köpfige Bundestagsdele-

gation mit Vizepräsidentin Annema-

rie Renger an der Spitze wird im

Senst und Repräsentantenhaus Ur-

kunden übergeben. Weil die Delega-

tion mit einer Luftwaffenmaschine

reist, wollen die Grünen nicht teil-

"Friedenswoche" kostet Veranstalter etwa 250 000 Mark

STEFAN HEYDECK, Bonn Auf rund 250 000 Mark werden die Kosten veranschlagt, die der Koordinationsausschuß zur Durchführung der sogenannten Friedenswoche Mitte Oktober aufbringen muß. Der größte Teil dieser Summe entfällt dabei auf eine Großdemonstration am 22. Oktober in Bonn, auf der gegen eine mögliche Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen protestiert werden soll. Die Grünen geben davon aus, daß der Betrag durch Spenden und den Verkauf von Materialien aufgebracht wird. Sollte dennoch ein Rest - nach ihren Schätzungen und Erfahrungen "höchstens einige tausend Mark" – offen bleiben, so sollen die in dem Ausschuß zusammengeschlossenen 26 Organisationen dafür aufkommen.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Lukas Beckmann, begrüßte gegenüber der WELT, daß in dem Koordinierungsausschuß keine Gruppe dominiere. Er widersprach damit Erkenntnissen der Sicherheitsorgane, nach denen die orthodoxen Kommunisten wie die DKP über andere Organisationen einen nicht unbedeutenden Einfluß haben. Darauf hatten auch schon vor Monaten prominente Grüne hingewiesen, die in persönlichen Gesprächen darüber deutlichen Unmut außerten.

Vor Demonstrationen und Blockaden solle es durchaus Gespräche mit der Polizei geben - "aber nur auf breiter Basis" wie zum Beispiel auf Podiumsdiskussionen. Es dürfe jedoch nicht um das Ziel gehen, auf hoher Ebene Vereinbarungen über Widerstandsformen zu treffen. Deshalb hatten es auch die Grünen abgelehnt, sich an einer Diskussion in der evangelischen Akademie Loccum über die Verhinderung eines "heißen Herbstes" zu beteiligen.

Beckmann bekräftigte erneut sein Nein zur Gewalt gegen Menschen. Er wollte aber bei den geplanten Aktionen "materielle Beschädigungen" nicht ausschließen. Darunter versteht Beckmann zum Beisniel - etwa nach amerikanischem Vorbild - das Eindringen in Militärdepots und die Beschädigung von Waften.

Die Frage der Stationierung neuer amerikanischer Raketen und die Perspektiven der Friedenspolitik werden auch auf dem Parteitag der Grünen im November in Duisburg eine Rolle spielen. Dabei wird aller Voraussicht nach bekräftigt werden, daß für die Partei ein bedingungsloses Nein, eine volle Abkehr von der Strategie der Abschreckung und die Bereitschaft zur einseitigen Abrüstung des Westens unabdingbar gilt.

# Die GEW stimmt Lehrer auf "heißen Herbst" ein

Instruktionspapier in Baden-Württemberg verschickt

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg ist entschlossen, wenigstens in den Schulen des Landes einen "heißen Herbst" zu entfachen. Entsprechende detaillierte Instruktionen hat die Lehrergewerkschaft in einem siebenseitigen Papier an ihre Vertrauensleute verschickt. Für den 20. Oktober, den "Tag der Schulen, Volkshochschulen und Hochschulen", schlägt die GEW unter anderem

"Von unbekannter Hand wird ein Plakat mit der Aufschrift "Schweigen für den Frieden' aufgestellt oder auf den Boden gelegt: Lehrer stellen sich dazu und schweigen. Mehrere Kollegen diskutieren lautstark auf dem Pausenhof. Sich zufällig um sie sammelnde Schüler können sie kaum wegschicken, denn diese haben ja ebenfalls das Recht, sich auf dem Pausenhof aufzuhalten. Selbstgebackene Friedenstauben an die Schüler verschenken. Eine Gruppe von Lehrern, die keine Außicht haben, singt auf dem Pausenhof Friedenslie-

Auch sollten die Lehrer, heißt es in dem vertraulichen Papier weiter, untereinander während der großen Pause Informationsblätter verteilen

XING-HU KUO, Stuttgart und intensiv über ihren Inhalt diskutieren". Ferner wird eine Schweigeaktion im Lehrerzimmer angeregt und "Gesamtlehrerkonferenzen zum Thema Friedenserziehung sowie Personalversammlungen an den Gymnasien vorgeschlagen.

> Die GEW - durch mehrfache Erklärungen von Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder (CDU) gewarnt, daß solche Aktionen in der Schule gegen die Mäßigungspflicht des Beamten verstoßen und entsprechend disziplinarische oder gar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen würden - belehrt dann auch in ihrem Papier: "Schafft schon von vornherein eine möglichst breite Basis. Tretet möglichst schnell über eure privaten Kontakte an die Kollegen heran und versucht, sie für die Mitarbeit an der Vorbereitung zu gewinnen."

> Aktionen "zivilen Ungehorsams", so das Papier weiter, könnten "strafrechtlich oder disziplinarrechtlich relevant sein": "Jede Kollegin oder jeder Kollege ... müsse sich deshalb die Frage vorlegen, inwieweit sie es persönlich verantworten können, das Risiko von Sanktionen einzugehen." Die GEW, so belehrt die Gewerkschaft dann, "kann ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen".

#### "An der visionären Kraft von Reuter orientieren" Abgeordnete als Paten

Politiker aller Parteien würdigten die Leistung und Verdienste des populären Regierenden Bürgermeisters

Bei der Kranzniederlegung am Grabe von Ernst Reuter, der gestern vor 30 Jahren starb, forderte der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker dazu auf, sich auch heute an der visionären Kraft von Ernst Reuter zu orientieren\*. Er erinnerte an den Ausspruch des bisher populärsten Berliner Bürgermeisters: "Ich plädiere nicht für die Hilfe für Berlin. Ich plädiere für die Hilfe für Deutsch-

An der Feierstunde auf dem Waldfriedhof in Zehlendorf nahmen gemeinsam mit Reuters Sohn Edzard (Stuttgart) und Staatssekretär Peter Lorenz – er legte einen Kranz von Bundeskanzler Helmut Kohl nieder rund 250 Berliner teil. Weizsäcker erinnerte in seiner Gedenkrede daran, daß es Reuter war, "der durch seine Kraft die Deutschen und die Berliner wieder in den Kreis der Demokraten brachte". Nur dadurch sei es beispielsweise Kennedy möglich gewesen zu sagen: "Ich bin ein Berli-

Der "Sozialdemokratische Arbeitskreis" ehemaliger politischer Häftlinge der "DDR" in Berlin hatte seine Mitbürger aufgefordert, am Donnerstag abend zum Gedenken an Ernst Reuter und die "Kämpfer für ein freies Berlin" brennende Kerzen in die Fenster zu stellen. Diese Geste stammt von Ernst Reuter selbst, der zu Weihnachten 1952 die Deutschen aufgefordert hatte, "zum Gedenken an die Kriegsgefangenen, die Gefangenen in den Lagern und in den Gefängnissen der Sowjetzone" diese symbolhaften Lichter anzuzünden.

Am Vorabend des 30. Todestages von Ernst Reuter würdigte auf einer Veranstaltung der Berliner Sozialdemokraten der Politologe Richard Löwenthal die Verdienste Reuters um Berlin und um die Bundesrepublik Deutschland, Wörtlich sagte er. "Er war ein Politiker, der aus seiner Überzeugung heraus Risiken auf sich nahm und der die Menschen mitriß, sich an diesen Risiken zu beteiligen. Die Art, wie Reuter, als es noch keine Luftbrücke, als es keine alliierte Garantie gab und als es unwahrscheinlich schien, daß die Westmächte auch nur physisch und technisch in der Lage sein würden das blockierte Berlin zu ernähren und zu wärmen die Art, wie Reuter damals die Entscheidung zum Widerstand faßte, ist von der Berliner Bevölkerung aufgenommen und bejaht worden."

Allerdings habe Ernst Reuter geglaubt, daß man gleichzeitig für die schnelle Annäherung an den Westen sein müsse, der allein einen Rückhalt

geben konnte, und gleichzeitig um die Wiedervereinigung werde kämpfen müssen. "Es hat sich in den letzten Jahren seines Lebens, in den Jahren nach dem Sieg über die Blockade, erwiesen, daß beides nicht auf längere Zeit hinaus, nicht gleichzeitig zu erreichen war. Das hat seine letzten Jahre verdüstert."

SPD-Fraktionschef Hans-Jochen Vogel sagte in einer Erklärung, Reuter habe "mehr als jeder andere" dazu beigetragen, daß die westlichen Stadtteile Berlins während der sowjetischen Blockade 1948/49 ihre Freiheit behaupteten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum, Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional marting offices. Postmoster: Send additional marting offices, Postmoster: Send additional marting offices, to German I annuace Entitionations to ges to German Language Publications, inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

# **Neue Technologien** bestimmen mehr und mehr unsere Zukunft.

Neue Technologien prägen die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem auf den Gebieten:

☐ Būro- und Industrieautomatisie-

☐ Informations—und Datenübermitt lung, Glasfaser- und Lasertechnik ☐ Konsum- und Unterhaltungselektronik

□ Bohr-, Schalt- und Meßtechnik ☐ Flugzeugbau und Raumfahrt

Technologieaktien sind ein aussichtsreiches Investment.

#### Der DWS-TECHNOLOGIEFONDS

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, thr Geld gezielt in ausgewählte Technologieaktien mit guten Zukunftschancen zu investieren: Der DWS-TECHNOLOGIE-FONDS erschließt Ihnen diese

attraktive Vermögensanlage! Dabei brauchen Sie sich um die Einzelheiten dieser vielschichtigen Anlage keine Gedanken zu machen: Das erledigen das Management der DWS und unsere international erfahrenen Börsen-Experten für Sie.

Was Sie über den **DWS-TECHNOLOGIEFONDS** wissen müssen

Deshalb Technologiewerte kaufen!

Portefeuille: Der Fonds bündelt in seinem Vermögen eine Vielzahl ausgewählter Technologieaktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen.

Internationalität: Entsprechend der weltweiten Verflechtung auf dem Technologiesektor setzt sich der Fonds aus internationalen Werten zusammen.

Die Gewinnaussichten bei den Technologiewerten sind erfahrungsgemäß bei günstiger konjunktureller Entwicklung und wachsender Nachfrage überdurchschnittlich hoch.

Umgekehrt muß beachtet werden, daß die Konzentration der Anlage auf spezielle Werte bzw. Branchen auch besondere Risiken in sich birgt.

Berichte: Ausführliche jährliche Rechenschaftsberichte und Zwischenberichte informieren Sie regelmäßig über den DWS-TECHNOLOGIEFONDS.



Preis: Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Der Erstausgabepreis am 14.10.83 beträgt DM 80,- pro Anteil. Im Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag von 21/2% enthalten.

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zum offiziellen Rücknahmepreis.

Depotbank: Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Kauf und Verkauf: In sämtlichen Geschäftsstellen unserer Gesellschafterbanken. Es sind die Deutsche Bank

und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers. Hier bekommen Sie auch nähere Auskünfte. Oder schreiben Sie uns. damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können.

**DWS Deutsche Gesellschaft** für Wertpapiersparen Postfach 2634 · 6000 Frankfurt 1



# "Freie Ausreise für Deutsche aus Rußland"

Für freie Ausreisemöglichkeiten Rußlanddeutscher hat sich die Parlamentarische Versammlung des Europarates ausgesprochen. In einer in Straßburg einstimmig verabschiedeten Empfehlung fordern die Parlamentarier der 21 Europaratsländer die sowjetische Regierung auf, die Anträge Ausreisewilliger deutscher Abstammung zügig zu bearbeiten und die "schwerwiegenden Diskriminierungen" einzustellen. Die Zahlder Ausreisebewilligungen sei von 6900 im Jahre 1980 auf 2071 im Jahre 1982 gesunken.

Der Bericht stützt sich auf amtliche sowjetische Statistiken. Darin wird die Zahl der sowjetischen Staatsbürger deutscher Herkunft mit 1,7 Millionen angegeben. Entgegen den Zusagen der sowjetischen Regierung werde nur etwa 100 Rußlanddeutschen pro Monat die Ausreise aus der Sowjetunion gestattet, bedauerte der Europa-

#### Rücktritte in der Berliner SPD

Mit der Begründung, daß die SPD "in den letzten Jahren durch ihren Linksruck ihre Aufgabe als Volkspartei aufgegeben hat und vom Godesberger Programm abgerückt" sei, hat der Vorsitzende der "Arbeitsgemein-schaft Selbständiger" in der Berliner SPD, Wolfgang Staschen, sein Parteiamt niedergelegt. Mit ihm schieden fünf weitere Mitglieder aus dem Vorstand aus, einer davon gab auch sein Parteibuch zurück. Staschen warf der Berliner SPD vor allem vor, "Gemeinsamkeiten mit Kommunisten" nicht nur nicht mehr geahndet, "sondem verhamlost und jetzt sogar vom Landesvorstand angeordnet" zu haben. Landesgeschäftsführer Jochen Pfaff nannte Staschen in einer ersten Stellungnahme einen "Außenseiter".

#### Grüne sagen Reise nach Moskau ab

Die Bundestagsfraktion der Grünen hat aus Verärgerung über ihre Abgeordneten Petra Kelly und Gert Bastian eine für Anfang nächsten Monats geplante offizielle Reise in die Sowjetunion abgesagt. Die Fraktionssprecher Otto Schily und Marie-Luise Beck-Oberndorf entschlossen sich zu diesem Schritt, nachdem sie durch Zufall erfahren hatten, daß Mitte November Kelly und Bastian ebenfalls nach Moskau fahren wollten. Die he den, die sich zur Zeit in den USA aufhalten, wiesen daraufhin schriftlich den Vorwurfzurück, sie hätten die Delegationsreise sabotieren wollen. Der achtköpfigen Gruppe, der nach einem internen Tauziehen auch der Exil-Tscheche Milan Horacek angehören sollte, war unter anderem die Möglichkeit eines Empfangs beim sowjetischen Staatsoberhaupt Jurij An-

dropow signalisiert worden.

# Paris beharrt auf eigenständiger Nuklear-Rüstung und NATO-Beschluß

Sorge über veränderte Haltung Bonns / Vorschläge der Amerikaner zurückgewiesen

In der Knappheit und Schärfe, die von der französischen Öffentlichkeit erwartet und auf die sie vorher propagandistisch vorbereitet worden war, hat Präsident Mitterrand vor der UNO noch einmal "die Wiederherstellung des von der Sowjetunion einseitig gebrochenen Rüstungsgleichgewichts in Europa" verlangt und sich entschieden hinter den Nachrü-stungsbeschluß der NATO vom Dezember 1979 gestellt.

Gleichzeitig wies er - wie schon am 20. Januar 1983 vor dem Bundestag in Bonn - die Einbeziehung der französischen nuklearen Systeme in die Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen in Europa zurück, da diese "ihrer Natur und ihrem Zweck nach" von den Systemen der beiden Supermächte verschieden und nur zur Verteidigung Frankreichs, nicht Europas, bestimmt seien. Diese na-tionale Streitkraft Frankreichs bestehe heute aus 98 Sprengköpfen, gegen jeweils 8000 bis 9000 für jede der beiden Supermächte, und sie seien strategische, nicht taktische oder Mittelstrecken-Systeme.

#### "Irgendwann einmal"

Mitterrand war noch nicht aus New York zurück, als in Frankreich die Äußerung des amerikanischen Vize-Präsidenten George Bush vor Journalisten in Washington bekannt wurde, wonach "irgendwann einmal" die französischen und britischen Systeme bei den Abrüstungsverhandlungen mitangerechnet werden müßten. Einige Pariser Blätter sprachen gestern vom "amerikanischen Verrat" und einem Fallenlassen Frankreichs. In der Tat liegt Bushs Anregung ge-

A GRAF KAGENECK, Paris nau auf der Linie der sowjetischen Forderungen, die in Frankreich selbst nachdrücklich von der Kommunistischen Partei unterstützt werden. Die KPF verlangt seit langem, daß die französischen Systeme den übrigen westlichen zugeschlagen werden müßten, und daß es am besten sei, wenn Frankreich in Genf mit am Tisch sitze. Hier liegt, neben der Forderung der Partei, Paris müsse seine Truppen aus Libanon und Tschad abziehen, der wohl schärfste Gegensatz zwischen Präsident Mitterrand und seinem kommunistischen Koalitionspartner.

> Einige Kommentatoren warfen Washington außerdem vor, Frankreich den Sowjets, aber auch seinen europäischen Verbündeten gegenüber zu isolieren und in eine unhaltbare Situation zu manövrieren. Nicht nur setze es den Staatschef verstärkter Angriffe der europäischen, vor allem deutschen Pazifisten, aus, sondern nehme auch der Bonner Politik die beste Unterstützung. Bonn hat sich bisher bei seinen Nachrüstungsforderungen immer auf die französische Unnachgiebigkeit in der "Einbeziehungsfrage" gestützt.

Schließlich fragt man sich in Paris, ob die Amerikaner den Franzosen nicht die Verantwortung zuschieben wollen, falls die Genfer Verhandlungen scheitern und sie damit Zeit für die Aufstellung der Pershing-Raketen gewinnen wollen. Ein solcher Verdacht ist schon vor Mitterrands Reise nach New York auf dem Ministerrat am Dienstag aufgekommen. Mitterrand hatte seinen Ministern das Schreiben des amerikanischen Präsidenten mit neuen Vorschlägen für Genf verlesen und daraus den Schluß gezogen, daß Washington jetzt weich werde" und womöglich auf jede Reduzierung der sowjetischen SS 20 verzichten könne.

Sorge macht Mitterrand dem Vernehmen nach auch eine gewisse Veränderung der deutschen Position. Paris weiß, daß die jüngste US-Initia-tive auf Drängen von Bundeskanzler Kohl zustande gekommen ist. Bei allem Verständnis, das Mitterrand für die besondere Lage der Deutschen und ihren daraus resultierenden "Friedenswillen" aufbrachte, sieht er ein "Abbröckeln" der deutschen Haltung gegenüber dem Nachrüstungs-beschluß.

#### Monopol der KPF brechen

Auch im eigenen Lande gewinnt die Friedensbewegung an Boden. Die überraschende Hinwendung der zweitgrößten Gewerkschaft CFDT zu einer Friedensbewegung, die sich be-müht, das Monopol der KPF in diesem Bereich zu brechen, muß Mitterrand ernsthaft zu denken geben, und dies um so mehr, als solches Gedankengut auch in seiner eigenen Partei, bei den Sozialisten, Eingang gefun-den hat. Zwar bestand ein CFDT-Sprecher der WELT gegenüber auf der Forderung, daß zuerst die SS 20 "zerstört" werden müßten, man aber auf eine Genfer Lösung hoffe, die eine Aufstellung der Pershing "überflüssig" mache. Erst wenn die Sowjetunion dies ablehne, müsse man nach neuen Positionen suchen. Damit lehnt sich die den Sozialisten nahestehende Gewerkschaft an Vorstellungen an, die in der SPD und im DGB seit langem vertreten werden.

# Sind britische Minister nur Amateure?

Ex-Berater von Frau Thatcher hält Manager für die kompetenteren Politiker

FRITZ WIRTH, London Großbritannien ist seit 30 Jahren das Opfer eines massiven Intelligenzund Nervenzusammenbruchs seines durch Inzucht geprägten politischen Establishments. Das Land wird von einem kleinen Club von 3000 Beamten und etwa 300 bis 400 Unterhausabgeordneten regiert. Wenn es Frau Thatcher nicht gelingt, neues Blut in ihr Kabinett und den Apparat ihrer Regierungsbeamten hineinzubringen, wird Großbritannien allmählich aus der industrialisierten Welt ausscheiden. Das Land ist mit seinen 55 Millionen Menschen gezwungen, für Regierungszwecke auf einen Kreis von Talenten zu vertrauen, der in der Wirtschaft nicht einmal ausreichen würde, eine multinationale Gesellschaft zu führen.

Diese ketzerischen und provokativen Thesen stammen von einem Mann, der es wissen müßte. Es ist der 56jährige Industriemanager Sir John Hoskyns, der von 1979 bis 1982 engster politischer Berater der Premierministerin war.

Hoskyns machte das der konservativen Regierung nahestehende "Institute of Directors" zum Forum dieser Kritik: "Ich glaube nicht, daß die antiquierten Konventionen, Kulturen und Maschinerien, die uns bereits zwischen 1950 und 1980 im Stich gelassen haben, nun plötzlich bis zum Jahre 2000 erfolgreich sein sollen." Das Land werde angesichts der langsam dahinschwindenden Erträge aus dem Nordsee-Öl in den nächsten Jahren mit sozialen und wirtschaftlichen Zeithomben" konfrontiert. Die Qualität und Kompetenz der Minister und ihrer Berater sei diesen Aufgaben jedoch nicht gewachsen. Sir John Hoskyns gibt der Frau Thatcher deshalb den Rat, ihren Beamtenapparat und ihr Kabinett mit Männern und Managern aus der Wirtschaft auf-

Sir John Hoskyns, nach wie vor ein

loyaler Freund und Bewunderer der Premierministerin, bezeichnete sie als die einzige Person, die in der Lage sei, diese Dinge zu ändern. "Wenn sie es nicht tut, wird diese notwendige Reform niemals verwirklicht", behauptete er. Die meisten Minister seien bemühte Amateure, zumeist überfordert und überarbeitet, und die Hauptaufgabe der Regierungsbeamten bestehe darin diese Minister nach außen hin besser aussehen zu lassen, als sie in Wirklichkeit sind.

Hoskyns' Kritik und Reformvorschläge sind nicht neu. Der letzte, der sie so massiv äußerte, war der ehemalige Verlagsherr des "Daily Mirror". Cecil King, der Harold Wilson wiederholt und vergeblich aufforderte, Männer aus der Wirtschaft in sein Kabinett zu berufen. Whitehall verwarf den Gedanken als unrealistisch ungewählte Manager in hohe Ministerämter zu berufen, die weder dem Unterhaus noch dem Wähler verant-

# Droht wegen Golfkrieg der dritte Ölschock?

Irak erhält französische Jagdflugzeuge / Teheran droht

JÜRGEN LIMINSKI, Bonn Frankreichs Verteidigungs- und Außenminister Hernu und Cheysson haben öffentlich die Absicht ihres Landes bekräftigt, dem kriegführenden Golfstaat Irak fünf Super-Etendard-Flugzeuge zu liefern. Diese werden in nächster Zeit in Bagdad eintreffen. Die in Frankreich ausgebildeten Piloten und Mechaniker warten bereits auf die Maschinen. In der Kombination mit Exocet-Raketen bedeutet die Lieferung dieser Jagdflugzeuge eine erhebliche militärische Verstärkung für Bagdad und somit eine Bedrohung für den Kriegsgegner Iran.

Das Mullah-Regime droht deshalb seit Wochen Frankreich und dem Westen, bei einem Einsatz der Maschinen die Meerenge von Hormuz zu sperren. Jetzt hat es auch die arabischen Anrainerstaaten am Golf vor einer Unterstützung Israels gewarnt. Einige hundert iranische Revolutionswächter sind auf mehrere der kleinen Inseln verlegt worden, die der Meerenge vorgelagert sind. Was-hington und London nehmen die

Drohungen der Mullahs ernst. Wie der Falkland-Krieg gezeigt hat, ist die Kombination Super-Etendard/ Exocet zur Bekämpfung von Seezie-len geeignet. Für Landziele ist sie untauglich. Der Ölterminal Kharg, in dem das iranische Export-Öl verladen wird, liegt deshalb weniger in der Schußlinie als die Tanker, die diesen Hafen anlaufen. Zwar besaß Bagdad schon einige Dutzend der Exocet-Raketen. Die dazugehörigen Kampfhubschrauber aber sind leicht angreifbar und verfügen nicht über den weiten Aktionsradius wie die Jagdflugzeuge, um dem iranischen Ölex-port gefährlich zu werden.

Washington, London und Tokio fürchten die Blockade der Straße von Hormuz. Durch sie passieren täglich nicht nur die etwa 2,5 Millionen Barrel des iranischen Exports, sondern auch die Ausfuhr Saudi-Arabiens, Kuwaits und der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Qatars und Bahreins. Der Ausfall dieser Exportmengen würde dem Welterdölmarkt täglich etwa acht bis zehn Millionen Barrel entziehen. Die Folge: ein gewaltiger Preisanstieg oder der dritte Ölschock nach den vorangegangenen von 1973 und 1979.

Iraker und Franzosen machen gel-

Frankreichs Argument, Irak dürfe den Krieg nicht verlieren und müsse deshalb militärisch verstärkt werden. um die politisch-militärische Situation im Golf insgesamt zu stabilisieren, hat freilich auch wirtschaftliche Hintergründe. Bagdad ist am Ende seiner Kräfte und Reserven. Der Ölexport, der 1981 noch 3,3 Millionen Faß pro Tag betrug, beläuft sich heu-te auf knapp 0,7 Millionen. Der größte Exporthafen Bassorah wurde gleich zu Beginn des Krieges zerstört. Heute ist nur noch eine Pipeline der Strieb Türkei in Betrieb, nachdem Syrien eine der wichtigsten irakischen Ex-port-Stränge aus Solidarität mit Teheran gesperrt hat.

Das vermutliche Jahreseinkommen Iraks (1980 noch rund 40 Milliarden Dollar, heute weniger als zehn) dürfte weniger als die Hälfte der laufenden Staatsausgaben decken. Lebensmittel sind knapp und extrem teuer. Auch die saudische Finanzhilfe für Bagdad fließt nicht mehr so reichlich wie früher. Das wird auf die saudischen Defizite, aber auch auf den syrischen Einfluß in Riad zurückgeführt. Irak hat sich in den drei Kriegsjahren hoch in Frankreich verschuldet. Eine Kapitulation im Golfkrieg würde nicht nur zum Sturz Saddam Husseins führen, sondern auch zum Konkurs des Landes. Paris, nach der Sowjetunion größter Rüstungslieferant Iraks, ginge mehr oder weniger leer aus.

Die Befürworter einer Stärkung Bagdads führen noch ein weiteres Argument ins Feld, den jahrhundertealten Gegensatz zwischen Arabern und Iranem und die Gefahr, die aus einem Export der iranischen Revolution resultieren könnte. Sollte Bagdad fallen, würde der Funke der Revolution gewiß auf das andere Ufer am Golf überspringen. Die Folgen wären unabsehber, sowohl für den arabisch-israelischen Konflikt und die Stabilität der gesamten Region als auch für die Olversorgung des

tend, daß Saudi-Arabien, Kuwait und die Emirate in relativ kurzer Zeit ihr Erdől durch Pipelines pumpen könnten, deren Bau vor der Vollendung stehe und die bereits in der Exportplanung dieser Länder einen festen Platz einnähmen. Bei einer Sperrung wäre Iran also der eigentliche Verlie-

> tenen Gewerkschaft "Solidarität". Walesa erhob sich von seinem Platz und grüßte seine Anhänger mit dem Noch am Dienstag abend hatte das Warschauer Fernsehen zur besten Sendezeit 30 Minuten einer Tonbandaufzeichnung ausgestrahlt, das an-geblich ein Gespräch zwischen Walesa und seinem Bruder Stanislaw wiedergab. Darin war die Rede von einer Million Dollar, die der "Solidaritäts". Vorsitzende für sich und hinter dem Rücken der inzwischen verbotenen

Danzig: 35 000 feiern Walesa im

Zehntausende von Polen haben am Mittwoch Arbeiterführer Lech Wale-

sa stürmisch gefeiert. Anlaß für die

Kundgebung war das Fußballspiel zwischen "Lechia-Gdansk" und "Ju-ventus Turin" in Danzig. Als die rund

35 000 Zuschauer in der Halbzeitpau-

se bemerkten, daß auch Waiesa dem Spiel zusah, ließ die Menge den Ge-

werkschafter hochleben und rief in

Sprechchören den Namen der verbo-

**Fußballstadion** 

schen Bank hinterlegt haben soll. In Telefongesprächen mit westlichen Pressevertretern hatte Walesa die Bandaufnahme als Fälschung

#### Sowjet-Luftwaffe in Ostasien verstärkt

Gewerkschaft auf einer vatikani-

dpa. Tokio Die Sowjetunion hat die Präsenz ihrer Luftwaffe auf der seit Kriegsende besetzten Kurilen-Insel Etorofu vor der Ostküste Hokkaidos durch zehn weitere Kampfflugzeuge vom Typ MiG-23 verstärkt. Wie das japanische Verteidigungsministerium in Tokio mitteilte, wurde der Einflug dieser Maschinen auf der Insel Anfang der Woche beobachtet.

Obwohl nicht bekannt ist, ob die nun nsgesamt 20 MiG-23 permanent auf Etorofu stationiert seien, sieht das Ministerium in der jüngsten Verstärkung ein weiteres Anzeichen für die Absicht Moskaus, seine militärische Präsenz trotz der weltweiten Proteste gegen den Abschuß eines südkoreanischen Linienflugzeuges im Fernen Osten weiter auszubauen. Die MiG-23, deren Operationsradius bis Tokio reicht, ersetzen nach diesen Angaben offensichtlich die älteren Maschinen vom Typ MiG-17.

# Säuberungswelle in der KP Chinas

Die Kommunistische Partei Chinas soll drei Jahre lang ideologisch gesäubert werden. Die Kampagne richtet sich offenbar gegen die Reste des Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua kündigte Partei-Generalsekretär Hu Yaobang gestern für den kommenden Monat eine Sitzung des Zentralkomitees an auf der es um "Korrekturen in der Partei" und die Verabschiedung eines entsprechenden Dokuments gehen werde. In der Propaganda war schon lange von Säuberungen unter den 39 Millionen Mitgliedern die Rede.

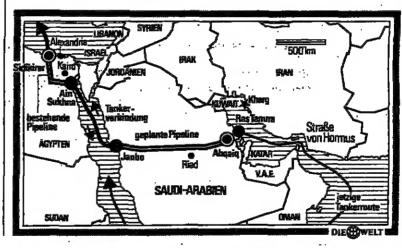

# **WIE DER APFEL ZUR EVA KAM.**

Wenn sie nicht in den sauren Apfel beißen will, dann muß ihr jemand einen süßeren bringen. Die Bahn tut's. Sommers wie winters. Und so ganz nebenbei bringt sie noch eine Menge anderer süßer Früchtchen und junges Gemüse an die Frau. Denn diese verzehrt davon im Jahr immerhin 170 kg. Kommt das Obst aus Übersee, wartet auf die fremden Gäste schon ein Spezialgüterwagen am Kai. Kommt das Obst aus europäischen Landen, dann geht's mit dem Trans-Euro-Expreß-Güterzug ins Inland. Und weil das alles so gut und schön klappt, entscheiden sich immer mehr Fruchthändler für uns.

Wie die Firma Kurt Nagel, die gegenüber dem Neu-Ulmer Bahnhof einen Fruchthof von 8700 m² errichtet hat. Mit privatern Gleisanschluß. Dort treffen sich nicht selten acht Güterwagen gleichzeitig zum Entladen. Immer dann, wenn die Mädchen ihren Obsttag haben.



# Es macht Spaß zu helfen..



Frau Brigitte B., 46. Hausfrau, schrieb kürzlich: "Seit einem halben Jahr ist auch unsere Jüngste aus dem Haus. Es war plotzlich so leer ... Ich hatte soviel Zeit. Das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, bedrängte mich immer mehr ... Aber dann, beinahe zufällig, erzählte mir eine Bekannte von ihrer Tätigkeit im Altenclub. Sie sei dort "ehrenamtlich" stundenweise an einigen Wochentagen oder am Wochenende. Und bald darauf arbeitete ich auch ehrenamtlich in einer Begegnungsstätte mit. Aber von wegen Ehre'. Doch ich merkte: die älteren Menschen brauchen mich. Übrigens: ich profitiere auch davon. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber vor allem: es macht auch Spaß zu helfen.

Übrigens: Wenn Sie uns schreiben, helfen wir Ihnen gerne, erste Kontakte zu finden.

Deutscher Evangelischer Verband für Altenhilfe im Diakonischen Werk der EKD, Postfach 476, 7000 Stuttgart 1.

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Zweitklassiges UNO-Mitglied

"Als die Deutschen der UNO ) WELT vom 17. Sentember

Am 18. September jährte sich zum 10: Mal die Aufnahme der beiden deutschen Teilstaaten DDR und BRD in die UNO mit den Mitgliedsnummern 133 und 134. Dies sollte eigentlich für die meinungsbildenden Medien ein Anlaß sein, dieses Ereignisses kritisch würdigend zu gedenken. Hiervon war allerdings nichts zu merken.

Zu einer jubelnden Laudatio besteht allerdings kein Anlaß, steht doch die UNO, deren Charta verklindet: "den Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren", vor schier unlöslichen Problemen, wenn es heißt, die Atomrüstungsspirale der beiden Supermächte USA und UdSSR, den Vätern der Charta, zu stennen

Die Charta geht auf eine Formulierung des Kriegsbündnisses von 26 Feindstaaten der Achsenmächte vom 1. Januar 1942 zurück sowie auf die schon 1941 von Roosevelt und Churchill verkündete Atlantik-Charta. Als Geburtstag der UNO gilt der 26. Juni 1945, an dem die Charta von 51 Staaten unterzeichnet wurde. Bei dieser Entstehungsgeschichte der UNO wundert es nicht, daß Deutschland in seinen beiden Teilen von den schützenden Segnungen, die die Charta

verspricht, durch die Artikel 53 und 167 ausgenommen wurde. Diese Artikel entbinden die Siegermächte von der Pflicht, auch den Besiegten gegenüber den Forderungen der Charta nachzukommen. Diese Artikel sind bei der Aufnahme der beiden deutschen Teilstaaten in die UNO nicht gestrichen worden und haben heute noch ihre Gültigkeit!

Für diese Diskriminierung als Mitglied "zweiter Klasse" leistet die Bundesrepublik Deutschland mit 8,54 Prozent nach den USA (25 Prozent), der UdSSR (10,54 Prozent) und Japan (10,32 Prozent) an vierter Stelle den höchsten Beitrag aller anderen 152 Mitglieder. Erst dann folgen Frankreich mit 6,51 Prozent und England mit 4,67 Prozent. Das machte 1983 für uns den Betrag von 50,5 Millionen US-Dollar!

Auf der kommenden Jahrestagung der Vollversammlung der Vereinten Nationen im Oktober wird neben Außenminister Genscher auch Bundespräsident Karl Carstens sprechen Mögen sie den Mut aufbringen, bei dieser Gelegenheit die Streichung dieser die Bundesrepublik Deutschland diskriminierenden Artikel zu

Mit freundlichen Grüßen Walter Riedel,

# Moskau und das Rote Kreuz

"Moskau sehicki Pšekehen zaršek"; Wži vom 12. September

Aus der in Ihrem Beitrag geschilderten Tatsache, daß die Angehörigen der Bürgerrechtler Jüri Kukk und Mart Niklus keine Hilfssendungen aus dem Westen erhalten dürfen, ließe sich leicht der Eindruck herauslesen, daß die Sowjetunion prinzipiell keine Hilfspäckchen oder -pakete an die Familien Verfolgter zulasset Dieser Eindruck wöre indoch felseh

Dieser Eindruck wäre jedoch falsch. Zwar stimmt es, daß nach den Praktiken des sowjetischen "Zolls" einige namentlich erfaßte Empfänger ebenso wie einige bestimmte Absender im Westen solche Sendungen nicht empfangen bzw. absenden dürfen, aber insgesamt ist doch eine umfassende karitative Hilfe auf dem Postweg möglich. Soweit es uns unsere finanziellen Kapazitäten erlauben, versorgen wir Angehörige von Gewissensgefangenen in der UdSSR mit Päckchen und Paketen, deren Inhalt in der UdSSR in materieller und ideeller Hinsicht von geradezu unschätzbarem Wert ist. Derzeit verfügen wir über mehrere hundert Anschriften von Familien, die Angehöri-

# Wort des Tages

99 Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wieviel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen.

Albert Einstein, dt. Physiker (1879-

ge in Straflagern, Gefängnissen oder psychiatrischen Anstalten haben. Dabei handelt es sich ausschließlich um politisch oder religiös verfolgte Men-

Als skandalös kann man hingegen die Restriktionen bezeichnen, die die sowjetischen Behörden dem Roten Kreuz (IRK) auferlegen. So ist es nach eigenen Angaben dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes nicht möglich, politischen Gefange-nen in der UdSSR Hilfssendungen zukommen zu lassen. Die einzige In-terventionsmöglichkeit des IRK besteht darin, beim Sowjetischen Roten Kreuz Auskunft über den Gesundheitszustand des Inhaftierten einzuholen. Dieser Schritt wiederum kann nur auf Veranlassung eines außerhalb der UdSSR lebenden Familienmitglieds des Häftlings unternommen werden.

Yuri Below,
Arbeitsausschuß Bürgerrechtsbewegung und politische Gefangene in der UdSSR,
Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte,
Frankfurt am Main 1

# Ladenschluß

Die Organisation des Kinzelhandels macht sich stark für die Berbehaltung des Ladenschlußgesetzes, das auf keinen Fall verändert werden soll, und für das angeblich sowohl die Gewerkschaft wie die Handels- und Gewerbevereine eintreten.

Andererseits ist man aber weniger kleinlich, wenn es sich darum handelt, eben dieses Ladenschlußgesetz zu mißachten: Beispielsweise machen einzelne Geschäfte am langen oder kurzen Samstag schon um 12.00 Uhr zu, andere schließen abends um 18.00 Uhr, wieder andere arbeiten Mittwoch nachmittag überhaupt nicht. Die Mittagszeiten werden ebenfalls ganz verschieden, in den Zeiten zwischen 12.00 und 15.00 Uhr, sehandhabt.

Wenn man auf der einen Seite sich für die Erhaltung des Gesetzes stark macht, dann sollte man nicht versuchen, eben dieses Gesetz auszuhöhlen. Wir haben schließlich, gerade hier in Grenznähe, Gelegenheit, zu sehen, daß es in anderen Ländern durchaus einwandfrei läuft, indem man dort mindestens einen Wochentag länger arbeitet, dafür meinetwegen Montag früh zu hat. Oder daß man Lebensmittel auch am Sonntag

kaufen kann.

Also: Entweder das Ladenschlußgesetz genau erfüllen oder aber jeder Stadt oder Region die Freiheit lassen, ihre Läden, auch über die im Gesetz eigentlich vorgesehene Zeit hinaus, offenzuhalten. So wie es jetzt ist, kann man es nur als verbraucherfeindlich und eine Vorspiegelung falscher Tatsachen bezeichnen.

Johannes W. Caspary, Bad Dürrheim

# Aktueller Benda

"Die fünfte Keleane"; WELT vom 26. Seplember

Sehr geehrte Damen und Herren, Herrn Kremp gebührt Dank für diesen Kommentar, insbesondere für die zutreffende Feststellung, daß in der "Friedensbewegung" die Emotion regiere.

Hierzu hat Julien Benda im Jahr 1927 in seinem Buch "La Trahison des Clercs" manches gesagt, was heute wieder ungeahnte Aktualität gewinnt. So unterscheidet er verschiedene Spielarten des Pazifismus, die allesamt die Wirkung haben, die Sache des Friedens zu schwächen, z.B. den "Vulgärpazifismus", der nur ein Ziel habe: den Soldaten verächtlich zu machen (und diese Spielart ist auch heutzutage im Gange); oder das, was Benda den "mystischen Pazifismus" nennt, weicher nur den blinden Haß gegen den Krieg kenne, ohne zu fragen, ob er gerecht oder ungerecht sei, ob die, die ihn führen, ihn gewollt haben oder erzwungenermaßen erleiden (siehe Afghanistan). Die Mystik des Friedens, sagt Benda, könne ebenso wie die Mystik des Krieges bei den Befallenen jedes Empfinden

für Recht und Unrecht auslöschen.
Bei dieser Spezies stellt Benda zudem "das Delirium der Unparteilichkeit" fest; während der nationalistische Barrès sagte: "Ich gebe meinem Vaterland immer recht, auch wenn es unrecht hat", möchten ihre Vertreter sagen: "Ich gebe meinem Vaterland immer unrecht, selbst wenn es im Bacht ist."

Was Benda in seinem alten Buch vom Verrat der Intellektuellen außerdem sagt, ist zur Lektüre oder Wiederlektüre ernstlich zu empfehlen.

Hochachtungsvoll Dr. Liselotte Seidenberg, Berlin 30

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

# Personalien

JUBILÄUM

Bischof Dr. Franz Hengsbach (73), Oberhirte des Bistums Essen, beging sein dreißigiähriges Bischofsjubiläum. Hengsbach, zeitweilig auch Militärbischof für die Bundeswehr, war 1953 in Paderborn zum Bischof geweiht und 1958 erster Oberhirte des neu errichteten Ruhrbistums geworden. In dieser Eigenschaft hat er sich während der Kohlekrisen immer nachhaltig für die Bergleute eingesetzt, Als Vorsitzender des Bischöflichen Werks "Adveniat" ist er vornehmlich in der seelsorgerlichen Hilfe für Lateinamerika engagiert.

#### VERÄNDERUNGEN

Generalleutnant Günter Raulf, der Amtschef des Luftwaffenamtes in Porz, soll am 1. Oktober 1984 Stellvertretender Befehlshaber der NATO-Streitkräfte Ostseezugänge (Baltap) in Karup/Dänemark werden. Er wird Generalleutnant Heinz von zur Gathen ablösen, der dann in den Ruhestand geht.

Dieter Clanss, Generalmajor und Kommandeur der 6. Panzergrenadierdivision in Neumünster, wird am 1. April 1984 Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankenese als Nachfolger von Konteradmiral Dieter Wellershoff, der in den Bonner Führungsstab der Marine wechselt.

Gerda H. Hesse, dienstälteste Gewerkschaftsführerin, geht in den Ruhestand. Seit 1960 im DAG-Bundesvorstand, war sie zuletzt stellvertretende Bundesvorsitzende sowie Leiterin des Ressorts Wirtschaftspolitik. Die Gewerkschafterin, die in zahlreichen Aufsichtsräten saß und Mitglied des wirtschaftspolitischen Ausschusses beim SPD-Vorstand ist, hat entscheidend das familienpolitische Programm des DAG geprägt.

Der Publizist und Medienwissenschaftler Hans Janke (39) wurde vom Vorstand des Deutschen Volkshochschulverbands einstimmig zum neuen Leiter des Adolf-Grimme-Instituts in Marl gewählt. Er löst Peter von Rüden ab, der in die Abteilung Bildungs- und Kursprogramme des Norddeutschen Rundfunks wechselt.

Helmut Schelter, leitender Bergdirektor, ist zum neuen Präsidenten des Landesoberbergamts in Dortmund ernannt worden. Schelter, der als Experte für Umweltschutz gilt, leitete seit 1970 das Dortmunder Bergamt.

#### PREISE

Der O. E.-Hasse-Preis 1983 wurde an die Schauspielerin Irene Clarin (Münchner Kammerspiele, 6000 Mark) sowie an Sonja MacDonald (Staatliche Schauspielbühnen, Berlin, 6000 Mark) verliehen. Stipendien erhielten die Sängerinnen Christin-Kliza Marquitan (München, 6000 Mark) und Nina Jensen (Berlin, 3000 Mark).

# Bothas Verfassungsentwurf stößt in Südafrika auf wachsende Kritik

Auch die Kirche empfiehlt indirekt eine Absage / Ausgang des Referendums offen

GEORG BAUER, Bonn
Für den südafrikanischen Premierminister Pieter W. Botha schlägt am
2. November die Stunde der Wahrheit. Sollte sich der Termin nicht
mehr ändern, werden die Südafrikaner weißer Hautfarbe an diesem Tag
in einem Referendum entscheiden,
ob sie die neue Verfassung, die die
Integration der rund 3,5 millionen
Farbigen und Inder anstrebt, annehmen oder der Nationalen Partei (NP)
unter Führung Bothas eine Absage
erteilen.

Botha gibt sich hoffnungsfroh. In einem Fernsehinterview erklärte er: "Ein Nein wäre eine große Enttäuschung. Aber ich bin optimistisch, daß eine große Mehrheit der Bevölkerung die Regierung bei dem Referendum unterstützen wird."

Obwohl die neue Verfassung dem zukünftigen Staatspräsidenten – voraussichtlich wird es der reformwillige Botha sein – fast absolute Macht einräumt, glaubt man in Kapstadt und Pretoria, daß der neue Kurs als Schritt nach vorne verstanden werden wird. Denn neben der Kammer für die Weißen wird auch den Kapmischlingen und Indern mit jeweilseiner eigenen Kammer ein, wenn auch begrenztes, politisches Mitspracherecht eingeräumt.

Im Mittelpunkt der innenpolitischen Auseinandersetzung aber steht die Frage: Welche Rechte sollen den Südafrikanern schwarzer Hautfarbe zewährt werden?

Wie die hitzige Verfassungsdiskussion im rein weißrassischen Parlament zeigte, ist die NP bislang nicht gewillt, von ihrem Verfassungsvorschlag mit seinen mehr als hundert Paragraphen auch nur ein Jota abzuweichen. Die städtischen Schwarzen, die mehr als 50 Prozent der Bevölkerung stellen, sollen nach Vorstellung der Regierungspartei auch weiterhin nicht durch eine eigene Kammer im Parlament vertreten sein. Aus Furcht vor einer Majorisierung der drei anderen Rassen durch die Schwarzen hält der Premier an der Politik der Homelands fest. Vor allem aber schwant der NP, daß bei einem zu raschen Kurswechsel die zwar reformwilligen, doch konservativen Kräfte Südafrikas in die Arme der oppositionellen Rechten getrieben werden könnten.

Die Konservative Partei unter Führung von Andries Treurnicht hat bereits ein klares Nein zur Verfassung signalisiert. Die Politiker der Rechten, einst NP-Parlamentarier, die im Zuge der Reformdiskussion im vergangenen Jahr aus der NP ausgetren waren und die Konservative Partei gegründet hatten, sind gegen jede Integration, ob Inder, Kapmischlinge oder Schwarze.

Mit einem – allerdings – vorsichtigeren Nein antwortete auch die Progressive Föderale Partei (PFP). Sie ist die stärkste Oppositionspartei im Parlament. Frederik van Zyl Slabbert, Chef der Linkspartei, erklärte: "Welchen Rat wir den Südafrikanern geben werden, können wir noch nicht sagen. Aber wenn an der Verfassung nur minimale Änderungen vorgenommen werden sollten, werden wir wahrscheinlich für ein Nein plädieren."

Im Gegensatz zur NP, die sich immer noch für die Rückkehr der Schwarzen unterschiedlicher Stämme in ihre Homelands einsetzt, ist die Linke der Meinung, daß die Schwarzen, die seit Jahrzehnten in den Vororten der großen Städte Pretoria, Johannesburg, Durban und Kapstadt wohnen und nicht bereit sind, die fragwürdige "Staatsbürgerschaft" der Homelands enzunehmen, längst als Südafrikaner angesehen und behandelt werden müssen.

Die Linke aber könnte in arge Bedrängnis kommen. Will sie überhaupt Reformen, so vernimmt man in Kapstadt und Pretoria, muß sie notwendigerweise dem Verfassungsvorschlag der NP zustimmen. Botha weiß das. Da er auf der Rechten nur geringe Unterstützung erwarten kann, versucht er der PFP vor Augen zu führen, daß bei einem Nein der Weg zurück in die Vergangenheit angetreten wird. Reformen in Südafrika aber sind notwendiger denn je, will der Burenstaat nicht noch einmal das Trauma "Soweto" erleben.

Zu den Kritikern und voraussichtlichen Gegnern der Verfassungsreform gehört seit einigen Tagen auch offen die katholische Kirche in Südafrika. In einem Hirtenbrief lehnte sie den Entwurf ab, weil es ihm an "Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und Freiheit" mangele. Von den 27 Millionen in Südafrika lebenden Menschen ist etwa jeder zehnte Katholik. Beobachter werten den Hirtenbrief als deutliches Signal an die weiße Bevölkerung, bei der Abstimmung am 2. November nein zu sagen.

# Androsch zieht sich aus der Affäre

Kein Untersuchungsausschuß gegen Österreichs ehemaligen Finanzminister

RAYMUND HÖRHAGER, Wien Das österreichische Parlament hat gestern mit der Mehrheit der Stimmen der rot-blauen Regierungskoalition einen von der Opposition beantragten Untersuchungsausschuß gegen den ehemaligen Finanzminister Hannes Androsch und seinen Nachfolger Herbert Salcher abgelehnt.

Mit 93 zu 92 Stimmen votierte der Nationalrat bei namentlicher Abstimmung gegen den von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) beantragten Ausschuß wegen des "Verdachtes der Rechtsbeugung" im Finanzministerium. Im Mittelpunkt des Antrags stand die Millionenville des ehemaligen Vizekanzlers.

Mitverursacht wurde dieser ÖVPAntrag durch die Titelgeschichte des
Nachrichtenmagszins "Profil", in der
es um angebliche Gelder von schwarzen Konten und mögliche Steuerhinterziehung ging. Einzelheiten wurden
der Redaktion aus dem Finanzministerium zugespielt. Aus dem geheimen Steuerakt Androsch geht hervor, daß bei der Untersuchung der
Finanzstrafbehörde auf Grund einer
Anzeige schwerwiegende Verdachtsmomente entdeckt worden sind, die
die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens erforderlich gemacht hätten.

Wörtlich heißt es in der Verschlußakte: "Es bestünde der Verdacht, daß Androsch nahe Familienangehörige als Käufer seiner Villa (Kaufpreis zehn Millionen Schilling) vorgeschoben hätte, um nicht selbst in ein Steuerhinterziehungsverfahren involviert zu werden." Es hätte auch, so "Profil", Anzeichen für schwarze Konten gegeben, auf die vielleicht sogar Gelder der in den Kranken-

geflossen seien.
Trotz dieser und anderer Verdachtsgründe ist seinerzeit kein Finanzstrafverfahren eingeleitet worden.

hausskandal verwickelten Spitalbe-

darfsfirma Ökodata, deren Chef ein

enger Mitarbeiter von Androsch war,

Androsch hatte zu den Vorwürfen erklärt, sie träfen nicht zu. "Ich denke nicht daran, als Generaldirektor (einer Bank) oder als Mitglied des SPÖ-Vorstandes zu resignieren", sagte er. Offen ist gegenwärtig noch, ob Androsch von seiner Wiener Ortsgruppe als Kandidat für die Parteivorstandswahl im Oktober nominiert werden wird.

Was Androsch auf Grund der jetzt bekanntgewordenen geheimen Steuerakte vorgeworfen wird, ist weitgehend schon seit drei Jahren bekannt. Damals hat Bundeskanzler Kreisky ihn noch gegen die Opposition in Schutz genommen. Heute ist seine Position in der Partei wesentlich schlechter, nachdem der Altbundeskanzler aus seiner ablehnenden Haltung gegenüber Androsch, der einst so etwas wie sein politischer Ziehsohn war, auch öffentlich keinen Hehl mehr daraus macht. Noch 1980 hatte Kreisky Androsch nach dessen Demission als Finanzminister den Weg zur Übernahme des Postens des Generaldirektors der größten österreichischen Bank geebnet. In den vergangenen Monaten aber hat Kreisky ihn scharf angegriffen. Politische Beobachter schlossen daraus, daß er ein Comeback von Androsch in die Politik verbindern wolle.

Bei seiner Abschiedsrede im Parlament hat Kreisky es vermieden, den Fall Androsch aufzugreifen. Gleichwohl besteht kein Zweifel, daß der Ex-Minister ihm eine tiese persönliche Enttäuschung bereitet hat, denn er hat sich durch sein Verhalten über sozialdemokratische Grundsätze und Ideale hinweggesetzt. Vor allem macht der Altbundeskanzler seinem ehemaligen Vize den Vorwurf, sich als Finanzminister nicht von der immer größer gewordenen Steuerberatungskanzlei Consultatio, die sein Eigentum ist, getrennt zu haben.



<del>and the service of t</del>

# Wird Pflicht zur Zwangsernährung bald aufgehoben?

AP, Bonn Auf Initiative der Bundesländer soll die Pflicht von Ärzten wegfallen, Gefangene im Hungerstreik auch gegen deren erklärten Willen bei akuter Lebensgefahr zwangsweise zu ernähren. Der Bundestag beriet gestern einen Gesetzentwurf in erster Lesung, dem Erfahrungen bei der Behandlung terroristischer Gefangener bei einer bundesweiten Hungerstreik-Kampagne im Frühjahr 1981 zugrunde liegen. Dabei war der Hungerstreik bis zum Tode als Waffe gegen die Gesellschaft eingesetzt wor-

Nach dem geplanten Gesetz sollen Ärzte von zwangsweisen Eingriffen solange freigestellt bleiben, wie bei den Gefangenen ein Wille dagegen erkennbar sei. Aus rechtlicher Sicht stehe die Verpflichtung von Vollzugsbehörden zu Zwangsmaßnah-men im Widerspruch zur Selbstver-

antwortung. Die Länder wollen ferner von einer geplanten Bestimmung abrücken, die die Überweisung von Gefangenen in eine Sozialtherapie betrifft. Künftig soll diese Überweisung von den Anstalten vorgenommen werden.

#### "DDR"-Soldaten schossen nicht

Zwei Baufacharbeiter aus der "DDR" im Alter von 25 und 22 Jahren sind gestern bei ihrer Flucht nach Schleswig-Holstein von "DDR"-Grenzsoldaten verfolgt, aber nicht beschossen worden. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes überwanden die beiden Männer südlich von Lübeck im Raum Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) unverletzt die Grenzsperren der "DDR". Sie durchschwammen den Grenzfluß Wakenitz und erreichten das westliche Ufer.

Nach Angaben des BGS liegt die Fluchtstelle nicht in dem Gebiet, auf dem die "DDR" auf einer Gesamtlänge von vier Kilometern zwischen dem Lankower See und dem Goldensee mit dem Abbau der Selbstschußanlagen begonnen hat. Im 136 Kilometer schleswig-holsteinischen Grenzabschnitt zur "DDR" ist die "DDR"-Grenze nach Angaben des Bundesgrenzschutzes auf 50,6 Kilometer mit Selbstschußanlagen gesichert, auf 19.7 Kilometer Länge befinden sich Minenfelder.

# moderne Systeme ersetzt?

■ Fortsetzung von Seite 1

Grenzwachen" hatte die "DDR" - um mehr Zuverlässigkeit bemüht - die zwischen Metallgitterzaun und Schutzstreifenzaun eingesetzten Wehrpflichtigen abgezogen und sie durch länger dienende Soldaten ersetzt. Dies ist offenbar, so die Einschätzung beim BGS, ein Mißerfolg.

Kommandeure der Grenzschutzkommandos Küste, Nord, Mitte und Süd berichteten übereinstimmend daß nach dem Erkenntnisstand vom 28. September 22.00 Uhr nur in den Bereichen an der innerdeutschen Grenze SM 70 abgebaut wurden, wo in der jüngsten Vergangenheit neue perfektere Sicherungsmaßnahmen getroffen worden seien. Dabei wurde darauf hingewiesen, daß auch bereits früher, in geringem Umfang, ein Abbau von Selbstschußautomaten beobachtet worden sei.

Vermutungen, daß die \_DDR\* einen totalen Abbau der Tötungsmaschinen eingeleitet habe, wurden von den BGS-Kommandeuren mit großer Skensis bewertet. In Außerungen hoher BGS-Beamter kam auch Kritik an dem Informationsverhalten der Bundesregierung in dieser Frage zum Ausdruck. So wurde beklagt, daß Sprecher der Bundesregierung möglicherweise Täuschungsversuchen Ost-Berlins aufgesessen seien.

Bundesinnenminister Zimmermann wies gestern den BGS an, ihm über alle Veränderungen an den

Sperranlagen der "DDR"-Grenze unverzüglich und umfassend zu berichten. Zudem wurde gestern auch vom Sprecher des Bundesinnenministeriums davor gewarnt, mit dem derzeitigen Abbau von Todesautomaten übertriebene Hoffnungen oder voreilige Schlüsse zu verbinden. Man müsse die Entwicklung genau beobachten, bevor man weitere Folgerungen ziehen könne, hieß es zurückhaltend. Noch am Mittwoch dieser Woche war von Sprechern der Bundesregierung - darunter Staatssekretär Peter Boenisch – erklärt worden, es gebe Hin-weise darauf, daß von der "DDR" alle Selbstschußanlagen demontiert wür-

Grenzorganen der Bundesrepublik Deutschland hat bei den zuständigen politischen Stellen offensichtlich Mißfall erregt. In Bonn wurde nicht verhehlt, daß die Skepsis, wie sie in öffentlichen Äußerungen von BGS-Beamten zum Ausdruck kam im Bundesinnenministerium mißmutig registriert wurde. Verärgert reagierte offenbar auch der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß auf die Meldungen der bayerischen Grenzpolizei am vergangenen Dienstag, wonach im bayerischen Bereich noch kein Abbau von SM-70-Automaten zu beobachten sei. Nach heftiger Debatte im Ministerrat wurde das bayerische Innenministerium mit der alleinigen Auskunftserlaubnis be-

Das Informationsverhalten von

# Todesautomaten durch | Jenninger zur WELT: Illusionen möchte ich nicht fördern

Abbau von Todesautomaten "mehr als beachtenswert" / "DDR"-Kredit verteidigt

MANFRED SCHELL, Bean Staatsminister Philipp Jenninger (CDU) vom Bundeskanzleramt sieht angesichts der jüngsten Beschlüsse der "DDR" die Chance eröffnet, die "innerdeutschen Beziehungen qualitativ auf eine neue Grundlage zu stellen". In einem Gespräch mit der WELT sagte Jenninger, der im Bun-deskanzleramt die Verantwortung für die Koordinierung der Deutsch-landpolitik trägt, jedenfalls könne man auch bei einer vorsichtigen Bewertung von einer "eindeutig positiven Tendenz" im Verhältnis zur "DDR" sprechen.

Der in einzelnen Abschnitten der Demarkationslinie begonnene Abbau von Todesautomaten SM 70 sei "mehr als beachtenswert". Es habe in der Vergangenheit "Signale" aus Ost-Berlin über solche Absichten gege-ben, aber Bonn habe auf die Realisierung gewartet. Man müsse jetzt abwarten, in welchem Umfang diese Demontage erfolge. Illusionen möchte er nicht fordern, sagte Jenninger. Natürlich gebe es doppelte Mauern und Zäune und eine Vielfalt von Überwachungsanlagen schon im Hinterland der "DDR", Das Ziel Ost-Berlins bleibe es, Menschen daran zu hindern, in den freien Teil Deutschland zu flüchten. Aber die "DDR"-Führung, so betonte Jenninger, kenne die konkreten Wünsche der Bundesregierung, und dazu gehöre vor-

rangig die Beseitigung der schlim- Teil Deutschlands, betonte Jenninmen Zustände an der innerdeutschen Grenze. "Wenn hier wirklich ein grundlegender Wandel in Form der Beseitigung der Selbstschußapparate und des Schießbefehls erfolgen würde, dann wäre dies sicher ein Markstein in der Herstellung dessen, was im Grundlagenvertrag als Ziel genannt wird: gutnachbarliche Beziehungen zwischen beiden Teilen Deutschlands."

Man müsse abwarten, so sagte Jenninger, wie sich die "DDR" hier verhalte. Wenn Ost-Berlin die Todesautomaten \_vorne abbaut und hinten an einem Zaun wieder montiert, dann ware dies gewiß kein Signal in die richtige Richtung, es wäre eine Ent-täuschung. Auf die Frage, ob er auch mit einer baldigen Aufhebung des Schießbefehls rechne, antwortete Jenninger: "Es gibt dazu keine konkreten Zusagen, aber unser Wunsch dazu ist in Ost-Berlin bekannt." Die "DDR"-Führung wisse, "daß man mit uns über vieles reden kann".

Der Umgang miteinander in den vergangenen zwölf Monaten habe dies gezeigt. Das Anliegen der Bundesregierung sei es, die Beziehungen im Interesse der Menschen zu gestalten und auf eine neue Grundlage zu stellen". Bonn "hat keine Freude daran", wenn "die DDR in Schwierigkeiten ist". Leidtragende wären ausschließlich die Menschen im anderen

Jenninger verwies in dem WELT-Gespräch auf die Aussage von Erich Honecker auf der Leipziger Messe, wonach die Beziehungen zwischen Bonn und Ost-Berlin auf einer "ansteigenden Linie" seien. Diese Einschätzung Honeckers teile die Bundesregierung. Sie bewahrheite sich jetzt. Eine "Eiszeit" im innerdeutschen Verhältnis, vor der SPD-Politiker vor dem Regierungswechsel gewarnt hätten, sei nicht eingetreten. Selten sind SPD-Politiker so nachhaltie widerlegt worden wie ietzt". sagte Jenninger.

Auf die Frage, ob auch mit der Rücknahme des Zwangsumtausches für Rentner gerechnet werden könne, verwies Jenninger darauf, daß die Befreiung der Jugendlichen bis zum 14. Lebensjahr auch von ihm als "ein erster Schritt" qualifiziert worden. sei. Jenninger: "Weitere Schritte sind dringend erwünscht, und das ist der anderen Seite bekannt." Immerhin sei jetzt ein "Einstieg" in eine Materie gefunden worden, die zum Kernbereich der innerdeutschen Beziehungen gehöre. Er müsse daran erinnern, daß gerade hier der frühere Bundeskanzler Schmidt im Oktober 1980 seinen "schwersten Einbruch" in der Deutschlandpolitik erlebt und diesen auch nicht mehr zu beheben ver-

# **Carstens fordert** sachliche Debatte über Arbeitszeit

Bundespräsident Karl Carstens hat gestern in Hamburg zu einer sachlichen Auseinandersetzung über die Verkürzung der Arbeitszeit aufgerufen. Vor dem 13. Bundeskongreß der Deutschen Angestellten-Gewerk. schaft bekannte er sich zur Verkürzung der Arbeitszeit als einem Mittel die Arbeitslosigkeit abzubauen. Die Debatte über den Weg dahin - Verkürzung der Wochen- oder Lebensarbeitszeit und Job-Sharing - müßte jedoch "in einem Klima der sachlichen Auseinandersetzung" geführt

Der Bundespräsident dankte der Wirtschaft für ihre Anstrengungen, in diesem Jahr jedem Ausbildungssuchenden einen Platz anbieten zu können. Notfalls müsse jedoch auch der Staat dafür sorgen, jedem Jugendli-chen eine Ausbildungsstelle zu geben. Unter dem lang anhaltenden Beifall sagte Carstens: "Ein Staat und eine Gesellschaft, die jedem Abiturienten die Möglichkeit gebe, zu studieren, die haben auch die Pflicht, jedem Schulabgänger die Möglich-keit zu einer Ausbildung zu verschaf-

# **DAG: Kein Streik** gegen Rechtsstaat

hs, Hamburg
Für die DAG sei die Verteidigung des Rechtsstaates gegen seine Feinde einer ihrer wichtigsten gewerkschaft-lichen Aufträge, erklärte der wieder-gewählte DAG-Vorsitzende Hermann Brandt gestern in Anwesenheit von Bundespräsident Karl Carstens in Hamburg. In einem Beschluß von Gewerkschaftsrat und Bundeskongreß wird Brandts Aussage untermauert. Darin heißt es: Die DAG bejaht das Recht aller Deutschen auf Widerstand gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Sie lehnt den Streik gegen rechtsgültige demokratische Entscheidungen der Verfassungsorgane ab."

Die DAG empfiehlt ihren Mitgliedem auf der Grundlage der DAG-Position die Teilnahme an friedlichen Veranstaltungen. Ausdrücklich lehnt die Gewerkschaft ihre Beteiligung als Organisation - genauso wie die Beteiligung von Gliederungen der DAG -. an diesen Veranstaltungen ab, wenn die DAG "auf Planung und Ablauf" keinen Einfluß habe.

# Kreml ruft Moskauer Bevölkerung zu Friedensmarsch

Fortsetzung von Seite 1

Mittelstreckenwaffen in Europa behalten würden.

Andropow hatte den USA vorgeworfen, sie verfolgten einen "militaristischen Kurs, der eine ernste Gefahr für den Frieden darstellt". Er laufe darauf hinaus, den USA "dominierende Positionen in der Welt zu sichern". Andere NATO-Länder würden in die "gefährlichen Pläne" Washingtons hineingezogen. Außerdem würden "Anstrengungen unternommen, den japanischen Militarismus wiedererstehen zu lassen und ihn an die militärisch-politische Maschinerie dieses Blocks zu koppeln".

Nach knapp einem Monat nahm

der Staats- und Parteichef auch zum erstenmal Stellung zum Abschuß der siidkoreanischen Passagiermaschine durch sowietische Kampfflugzeuge. Andropow sagte: "Ein Beispiel extremen Abenteurertums in der Politik ist auch die raffinierte Provokation, die von USA-Geheimdiensten unter Ausnutzung eines südkoreanischen Flugzeuges organisiert wurde." Die sowjetische Führung bedauere "die Todesopfer, die diese bisher beispiellose verbrecherische Diversion zur

Andropow wandte sich dagegen, in die Außenpolitik und in die zwischenstaatlichen Beziehungen ideologische Gegensätze hineinzutragen: "Die Umwandlung der Ideen-Konfrontation würde die ganze Menschheit zu teuer zu stehen kommen." Über die Vorschläge Reagans sagte

Andropow, die USA versteckten sich nur hinter Phrasen von Flexibilität". Der als "großartig" angepriese-ne neue Schritt in der US-Position laufe auf den Vorschlag hinaus, "wie bisher darüber zu verhandeln, wie viele sowjetische Mittelstreckenraketen abgebaut und wie viele neue amerikanische Raketen in Europa zusätzlich zu dem bereits vorhandenen nuklearen Potential der NATO aufgestellt werden sollen". Der Sowjetunion werde also vorgeschlagen, "Gespräche darüber zu führen, wie dem NATO-Block geholfen werden kann, hende Gleichgewicht bei den nuklearen Mittelstreckensystemen 211 seinen Gunsten zu verändern".

Dabei unternahm Andropow einen neuen Versuch, die europäischen NATO-Partner gegen die USA auszu-spielen und auf die "großen Dimen-sionen der Anti-Raketen und Anti-Kriegsbewegung" in Europa hinzu-weisen. Er erklärte, die Aufstellung neuer US-Raketen sei "für die USA in höchstem Maße vorteilhaft", jedoch "auf Kosten Europas". Die europäischen Bündnispartner würden von den USA als "Geiseln" betrachtet. Andropow fügte drohend hinzu, die Sowjetunion werde "auf jeden Versuch, das entstandene militärstrategische Gleichgewicht zu zerstören, die gebührende Antwort zu geben wissen". Sollten die US-Raketen in Europa stationiert werden, so würde dies ein "friedensfeindlicher Schritt von prinzipieller Tragweite"

Außerdem ging Andropow auf die von Vertretern der US-Regierung ge-äußerte Kritik an der UNO ein. Seiner Ansicht nach "drängt sich die Frage auf, ob eine internationale Organisation, die dazu berufen ist, Frieden und Sicherheit aufrechtzuerhalten, ihren Sitz in einem Land haben kann, in dem eine zügellose militaristische Psychose geschürt und der gute Name dieser Organisation geschändet wird".

Die zwei Traum-Weltreisen aus dem KUONI «Panorama der Welt 83/84»

# Die Reise Ihres Lebens.

Die Wahl zwischen der Sightseeing- und Shopping-Weltreise über die klassische Route und der paradiesischen Weltreise über die Südsee wird nicht leicht fallen.

Soll eine Weltreise zum vollkommenen Genuß werden, müssen sich intime Kenntnisse der zu bereisenden Länder und Städte. perfekter Service und sprichwörtliche Sicherheit harmonisch verbinden.

Wenn sich der traditionsreiche Reise Kuoni aus Zürich mit seinen 124 Niederlassungen rund um die Welt und zwei der renommiertesten Fluggesellschaften entschließen, Weltreisen zu planen, so liegt ein seltenes Angebot vor. das zu überprüfen wert ist.

Mit Kuoni und Swissair sorgloses Sightseeing und Shopping während 22 Tagen in 6 Traumstädten rund um die Welt ab DM 7'310.-

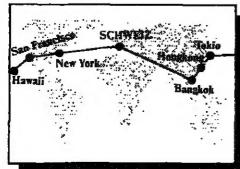

Linienflug swisscir

Was für eine Reise: Kolossales New York und leichtlebiges San Francisco, Südseezauber in Hono-



Das Einkaufs-Center Hongkong und exotische Faszination in Bangkok.

Ständige Begleiter sind die

polyglotten Kuoni-Reiseexperten.

Stets zu Ihren Diensten mit allen Tips für Sightseeing, Ausflüge und Shopping. Ob Rockefeller-Center oder Tiffany in New York, China Town oder Gump's in San Francisco, wo am Strand liegen in Honolulu, verrät Ihnen der Kuoni-Reisebegleiter. Wo die schönsten Perlen in Tokio und die raffiniertesten Seidenhemden in

Hongkong zu finden sind und welche Tempel Sie in Bangkok unter keinen Umständen verpassen dürfen, ist ihm ebenso geläufig.

In 22 Tagen rund um die Welt mit Kuoni werden Sie ein bißchen reicher. In jeder Hinsicht.

Für Südsee-Liebhaber und Träumer: Die Südsee-Weltreise mit Kuoni und Lufthansa via Singapur, Neuseeland, die Fiji-Inseln, Tahiti, Moorea und San Francisco rund um die Welt in 23 Tagen ab DM 8'920.-



Linienflug & Lufthansa

Abschiednehmen vom Streß sich in der zauberhaften Inselwelt der Südsee verwöhnen lassen. Das



Kenner der Südsee werden auf die 4tägige Kreuzfahrt zu den romantischen Yasawa-Inseln im unendlich blauen pazifischen Ozean nicht verzichten wollen.

Nach 23 Tagen wissen Sie, wo die Welt noch paradiesisch ist.

Die Reisedaten, das Reiseprogramm von Tag zu Tag und alle wichtigen Details erfahren Sie aus dem Kuoni-Katalog «Panorama der Welt 83/84», erhältlich bei Ihrem Reisebüro mit Kuoni-Vertretung oder:

Reisebüro Kuoni Maximiliansplatz 23 8000 München 2 Telefon 089/22 06 51

> Panorama der Welt 83/84 Zuer Die schönsten Reisen des Lebens.

Die kostenlose und unverbindliche Zustellung des Kuoni-Kataloges «Panorama der Welt 83/84» mit den 2 Weltreisen. Kuoni garantiert, daß alle Namen und Anschriften absolut

vertraulich behandelt werden.

staaten überlagert. Jedenfalls sagen die Auguren für 1984 wieder eine Zunahme des Welthandelsvolumens voraus, wobei die Prognosen um die vier Prozent herum schwanken. Aufgrund des niedrigen Einstiegs zum Jahresbeginn – 1982 war der internationale Warenaustausch um zwei Prozent geschrumpft - wird für die laufende Periode noch mit einer Stagnation gerechnet, wenn die Jahresdurchschnittswerte betrachtet werden. Aber die Schwäche ist überwunden. Die deutsche Wirtschaft hat gute Chancen, überdurchschnittlich an den Zuwächsen zu partizipieren. Allerdings wird selbst in den USA, wo die konjunkturelle Erholung der westlichen Industriestaaten begann. der Prozeß nicht von den Investitionen getragen. Dafür ist das Zinsniveau zu hoch. Die deutsche Ausführ

besteht jedoch zu mehr als 50 Prozent aus Investitionsgütern. Ein Teil der Produzenten wird daher den Aufwind erst später zu spüren be-kommen. Dagegen ist bei den Her-stellern von Produktionsmitteln und Verbrauchsgütern das Geschäft schon angelaufen.

# Später Anlauf

Wb. - Fragt man deutsche Unternehmer nach den Gründen für den nationalen Rückstand beim Einsatz der Mikroelektronik, so ist die häufigste Antwort der Mangel an geeigneten Fachleuten. Denn Mikroelektronik-Anwendung heißt in der Re gel Anpassung verfügbarer Bausteine oder gar ihren Neuentwurf für bestimmte Bedürfnisse, und hierfür wird in absebbarer Zukunft (eigentlich schon heute) ein kleines Heer von Experten gebraucht. Daß diese nur von den Hochschulen kommen können, die Weichenstellung für ihre Ausbildung mithin auch Staatsaufgabe ist, diese Einsicht hat sich nur sehr langsam bis zu den zuständigen Instanzen berumgesprochen. Immerhin: Funf Minuten vor Toresschluß wurde jetzt vom Forschungsministerium ein Verbundprojekt Entwurf integrierter Schaltkreise\* abgesegnet, an dem sich unter der Ägide der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) elf Universitäten mit 25 Lehrstühlen beteiligen. Dieses Projekt zielt auf die forcierte Ausbildung von Chip-Designern und die Entwicklung fortschrittlicher Entwurfs-Werkzeuge. Unternehmer, die mitder Elektronik liebäugeln, dürfen wieder hoffen.

BAUPREISABSPRACHEN / Kartellamt verhängt Bußgelder von 54 Millionen Mark:

# Jahrelang abgesprochen, welche Firma zu welchem Preis den Auftrag erhält

Bundeskriminalamt ausgehändigten

Beweisstücke als "ausgesprochenen

Glücksfall". Die daraus gewonnenen

die ohnehin anstehenden Bußgeldbe-

scheide "eingearbeitet" worden. So

dürfte sich auch der Verdacht erhär-

tet haben, daß zum Teil die ge-

schützten Unternehmen, die nach

Absprache einen Auftrag bekamen,

dafür Ausgleichszahlungen geleistet

Schließlich werden auf einige der Kartellsunder erhebliche Schadens-

ersatzforderungen zukommen: Bei

allen Bauprojekten mit "Bieterklau-

sel" sind Konventionalstrafen zwi-

schen drei und fünf Prozent der Bau-

summe vorgesehen - in einigen Fäl-

len sogar bis zu zehn Prozent -, wenn

sich die Bieter bei der Ausschreibung

an Absprachen beteiligen. Mithin

trifft die Schadensersatzforderung

auch jene, die sich zwar an Ausschrei-

bungen und Absprache beteiligt hat-

ten, nicht aber am Bauprojekt selbst.

schon lange vor diesem schwarzen

Tag der Bußgeldbescheide mit gro-

Die deutsche Bauindustrie hat

HANNA GIESKES, Bonn
Die vom Bundeskartellamt festgestellten Preisabsprachen am Bau
entwickeln sich zum größten Baupreisskandal in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland: Gestern hat die Behörte mitgeteilt,
daß sie gegen 77 Baurunternehmen und verantwortliche Mitarbeiter
Geldbußen von insgesamt 54 Millionen Mark verhängt habe. Jahrelang hätten sich die Betroffenen bei öffentlichen und privaten
Bauvorhaben darüher verständigt welches Unternehmen zu zust Bauvorhaben darüber verständigt, "welches Unternehmen zu welchem Preis den jeweiligen Auftrag erhalten soll". Verfahren gegen zehn weitere Bauunternehmen seien noch nicht abgeschlossen, teilt das Amt außerdem mit.

Zu den Empfängern der Bußgeld-bescheide zählt die gesamte Elite der deutschen Bauindustrie: Dyckerhoff & Widmann, München; Philipp Holzmann, Frankfurt; Bilfinger + Berger, Mannheim; Strabag, Köln; Huta-He-gerfeld, Essen; Thosti, Augaburg; Zü-blin, Stuttgart, und Hochtief, Essen. Sie und sechs andere Bauunternehmen sollen Bußgelder von mehr als einer Million Mark zahlen. Die meisten Unternehmen haben gegen die Bußgeldbescheide Einspruch eingelegt. "Sie bestreiten Art und Umfang ihrer Beteiligung an den Abspra-chen", heißt es dazu beim Bundes-

Einige der Betroffenen müssen sogar mit einer Anzeige wegen Betrugs rechnen: Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hegt den dringenden Ver-dacht, daß ein vom Bundeskriminalamt und niederländischen Beamten Holland aufgestöbertes Baukränzchen" unter maßgeblicher Be-teiligung großer deutscher Unterneh-men bei mindestens 18 Großprojek-ten im Wasserbau mittels Abspra-chen die Behörden getäuscht habe. Im Kartellamt empfand man die vom

rungen am Baumarkt seien; in seiner gestrigen Reaktion auf die Mitteilung des Bundeskartellamts wertet der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie die Bußgeldbescheide gar als "Beleg" dafür, "daß die Wettbewerbsverhältnisse am Baumarkt verzent sind". Dabei ging es immerhin um ein Auftragsvolumen von rund Erkenntnisse seien unverzüglich in 1,5 Milliarden Mark

Dem Bauunternehmer fehle bei öf-fentlichen Aufträgen – und um diese geht es bauptsächlich –, die Markttransparenz. Er wisse nie, ob sich die Kosten einer Angebotserstellung lohnten, während der Vergabebeam-te den kompletten Überblick habe. Mithin seien Absprachen "ökonomisch vernünftig"; sie dienten vor allem der Information und einer Auslastung vorhandener Kapazitäten.

Volkswirtschaftlicher Schaden ist nicht entstanden", behauptet die Bauindustrie lapidar. Tatsächlich ist dies schwer beweisbar. In einem Punkt ist diese Behauptung indes schlicht falsch: Ausgleichzahlungen vom "ausgekungelten" Auftragsnehmer an seine leer ausgegangenen Konkurrenten verteuern jeden Bau Ökonomisch vernünftig ist das nicht, sondern ein eklatanter Verstoß gegen das Kartellgesetz", heißt es da-

tionstätigkeit die Auftragsbestände

Von einer verbesserten Geschäfts-

lage berichten die Hersteller von Ver-

brauchsgütern. Die allgemeine Ge-

schäftserwartung hat sich dagegen

wieder eher verschlechtert. Im Inve-

stitions- als auch im Gebrauchsgüter-

bereich hat sich die Geschäftslage im

August nicht verbessert, jedoch er-

warten diese Unternehmen eine Bele-

Die Geschäftserwartungen der Un-

ternehmen des Bauhauptgewerbes

haben sich nach kurzem Zwischen-

hoch im Juli wieder etwas ver-

schlechtert, so das Ifo, obwohl die

Geschäftslage erneut günstiger beur-

teilt wurde. Im Einzelhandel hat sich

der Absatz im August konjunkturell

wieder etwas belebt. Dennoch wurde

bung im kommenden halben Jahr.

günstiger beurteilt wurden.

# Hohes Leistungspotential für den erwarteten Aufschwung

J. GEHLHOFF, Düsselderf Auch bei der zu Herbstbeginn fälligen Zwischenbilanz bleibe die schon zu Jahresanfang gestellte Prognose leider im wesentlichen richtig, daß der deutsche Maschinenbau 1983 bis zu weiteren fünf Prozent seines Produktionsvolumens einbüßen werde. VDMA-Präsident Tyll Necker fügte auf dem Düsseldorfer "Maschinenbautag '83" für die aktuelle Lage dieses größten deutschen Industriezweiges zwar etwas Positives hinzu: Die in den ersten acht Monaten weitergelaufene Talfahrt des realen Auftragseingangs der Maschinenbaufabriken um sieben Prozent (im Export allein um neun Prozent) habe sich im August-Vergleich allein mit einprozentigem Plus wieder ins Positive gedreht.

Weit aber trägt dieser Hoffnungsschimmer, zumal der letztjährige August auf dürftigem Niveau lag, beileibe noch nicht. Bei einer 1983er Jahrestate des nominalen Umsatzes von bisher 126 (124) Milliarden Mark davon noch 57 (59) Prozent aus dem Export - war im Jahresmitte-Vergleich die Beschäftigtenzahl auf 1,01 (1,06) Millionen gesunken und die Zahl der Kurzarbeiter auf 96 000 (80 000) gestiegen. Anders als in früheren Jahren liegen nun bis auf Büro/ Datentechnik und Landtechnik auch gleich alle Fachbereiche dieser Riesenbranche auf Rezessionskurs.

Vor allem drei Gründe nennt das VDMA-Präsidium für solches Nachhinken hinter der gesamtwirtschaftlich denn doch wenigstens etwas besseren Konjunkturentwicklung. Erstens leide der besonders exportintensive Maschinenbau natürlich entsprechend stark an der "nach wie vor außerordentlich schlechten" Exportsituation. Zweitens lebe die Inlandskundschaft immer noch mit relativ schlechter Kapazitätsauslastung. Drittens ("und entscheidend") bremse das daheim wie draußen "extrem hohe Zinsniveau" die Investitionsgüternachfrage unverändert stark

Mit Verve wendet sich der Verband in solcher Lage gegen das vielerorts aufkommende "Fehlurteil", die einst so hochgepriesene internationale Wettbewerbsfähigkeit der Branche habe eben nachgelassen. Das Gegenteil sei richtig. Mit immer noch hohem Leistungspotential an Organisa-tionsfähigkeit, Flexibilität und Produkttechnik brauche der deutsche Maschinen- und Anlagenbau nirgendwo in der Welt die faire Konkurrenz zu fürchten.

Von den Auslandsmärkten konnte VDMA-Vizepräsident Peter Jungen beim Blick in die nähere Zukunft nicht mehr als zaghafte Belebungsschimmer berichten. Erholungstendenzen in den USA und zum Teil in europäischen Industrieländern werden überschattet von dem zum Teil radikalen Zusammenbruch der Maschinennachfrage bei lateinamerikanischen und Opec-Ländern.

Als Nachfolger des scheidenden VDMA-Präsidenten Tyll Necker wurde für die nächsten drei Jahre Otto Schiele, Vorstandsmitglied der Klein Schanzlin & Becker AG, Frankental,

## Maschinenbau gut vorbereitet Von JOACHIM WEBER

Als sich die Schar der Bosse aus der Auftragsstatistik – von der Er-Deutschlands größtem Indu- tragsrechnung ganz zu schweigen. striezweig vor drei Jahren zu ihrem letzten Maschinenbautag versammelte, war sie noch optimistisch: kein Einbruch, sondern schlimmstenfalls eine "Delle" wäre für die Produktion 1981 zu erwarten, so die damalige Voraussage. Sie behielten nur teil-

Ein kräftiger Schub aus dem Ausland konnte zwar den Einbruch der Inlandsaufträge 1981 noch mehr als ausgleichen, und die Produktion rutschte nur um zwei Indexpunkte. Doch die Eigenheit einer Delle, nach kurzer Talfahrt wieder berganzugehen, wollte sich nicht einstellen. Auch das Auslandsgeschäft brach ein, die Produktion ging 1982 weiter um zwei Prozent zurück, und in diesem Jahr wird nochmals ein preisbereinigtes Minus von fünf Prozent erwartet. Und auch bei den Aufträgen sieht es noch trübe aus.

Noch stecken die Maschinenbauer schinenbau kaum mehr die Rede, denn zum diesjährigen Spitzentreffen in Düsseldorf kaum Zuversicht regen. Beruhigen meg höchstens das Gefühl, daß alles so viel schlimmer kaum werden kann und vielleicht auch der Blick auf die Auslandskonkurrenz, der es teilweise noch viel schlechter geht.

Die Hoffnung auf baldige Besserung scheint auf jeden Fall gering. Darauf deutet auch das Tempo des Arbeitskräfteabbaus in der Branche: Monat für Monat gehen derzeit 3000 bis 4000 Arbeitsplätze verloren. Noch zu Jahresbeginn hatten die Maschinenbau-Unternehmer geradezu verbissen zugewartet - eine Kurzarbeiterzahl von 182 000 belegte das deutlich. Im Juni gab es noch 96 000 Kurzarbeiter, aber auch nur noch 1,014 Millionen (Jahresbeginn: 1,049) Beschäftigte. Bis zum Jahresende wird das Volumen wohl unter die Millio-

nengrenze gerutscht sein. Fröhlich mag da nur noch der Blick auf einige Teilbereiche der Multi-Branche stimmen, denen es deutlich besser geht als der Mehrheit. Datentechnik Landmaschinen oder Armsturenbau zählen zu den wenigen, deren Auftragsbücher schon wieder (oder immer noch) anschwellen. Doch unter den fast 40 Bereichen innerhalb des Branchenverbands VDMA stand im ersten Halbjahr kaum ein Drittel auf der Sonnenseite

Bleibt der überwiegend mittelstän-

dischen Industrie – rund 2000 der gut 2500 VDMA-Mitglieder liegen in Umsatzregionen unter 55 Millionen Mark - nur die Hoffnung und vielleicht schon ein wenig Vorfreude auf den wann auch immer kommenden Aufschwung. Denn dann werden die Unternehmen zeigen können, ob sie ihre Zwangspause genutzt haben.

mmerhin hatten sie sich einiges an Hausaufgaben mitgenommen: Aufholen bei der Technologie, Kostendämpfung und Marktpflege. Dafür, daß vor allem die erste Aufgabe mit Elan in Angriff genommen wurde, gibt es gewisse Indizien. War es 1978 erst knapp ein Sechstel der Maschinenbauunternehmen, das Produkte mit eingebauter Mikroelektronik anbot, so ist es mittlerweile fast die

Vom Japan-Syndrom ist im Ma-Konkurrenz sich auf relativ schmale Bereiche voll konzentriert, während die deutsche Industrie über ein sehr breites Spektrum verfügt, das immer auch Ausweichmöglichkeiten bietet. Breit angelegt ist die Branche auch im Hinblick auf ihre Märkte: Bei ei-

ner Exportquote um die 60 Prozent bleibt kein potentielles Käuferland verschont. Das erfordert allerdings auch erhebliche Anstrengungen bei der Kundenpflege - auch in der Flaute zählte der Maschinenbau zu den reisefreudigsten Branchen. Dafür kann er sich seine Vorteile ausrechnen, wenn die Konjunktur wieder anläuft: Geht es irgendwo auf der Welt wieder bergauf, dann ist er

Bleibt der Kampf mit den Kosten. Der Personalabbau der vergangenen drei Jahre ist nur zu einem Teil Indikator der Rationalisierungsbemühungen - der größere Teil geht auf die Markteinbußen zurück. Dennoch konnte in einer Branche, die selbst ihr bester Kunde ist, die Einführung neuer Techniken nicht ohne Folgen bleiben, und der Augenschein zeigt es: Im Maschinenbau hat die Auto-

matisierung voll Einzug gehalten. Fazit: Die Branche ist auf den Aufschwung gut vorbereitet. Doch bis dahin wird sie noch eine gehörige Durststrecke hinter sich bringen

# **AUF EIN WORT**

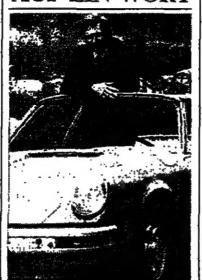

Die Tatsache, daß das Automobil es ermöglicht, hinzufahren wo. wann und wie man möchte, erscheint mir als eine Bestätigung von etwas, was Menschen am meisten anstreben, nämlich persönliche Freiheit.

Peter W. Schulz, Vorstandsvorsitzen-der der Dr. Ing. h. c. Porsche AG, Stritgart FOTO: SCHULZE-VORBERG

## **Entwicklungshilfe** kommt zurück

dpa/VWD, Frankfurt Rund 70 Prozent der Kapitalhilfe. die die Bundesrepublik 1982 an Entwicklungsländer zahlte, ging in Form von Aufträgen an deutsche Unternehmen. Damit haben die Unternehmen in der Bundesrepublik ihren Anteil an der staatlichen Kapitalhilfe gegenüber dem Vorjahr (64 Prozent) erheblich steigern können. Dies geht aus einer Untersuchung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt, hervor. An die deutschen Unternehmen flossen 1,5 von 2,1 Milliarden Mark, die die Kreditanstalt im Auftrag staatlicher Stellen im Rahmen der Entwicklungshilfe auszahlte. Firmen der übrigen Industrieländer profitierten zu 23 (1981: 29) Prozent von der deutschen Kapitalhilfe.

#### IFO-KONJUNKTURTEST

# Größerer Optimismus prägt Erwartungen der Industrie daß bei etwa unveränderter Produk-

DANKWARD SETTZ, Minchen Die konjunkturelle Belebung, die die deutsche Wirtschaft seit dem Frühjahr verzeichnet, hat sich auch im August weiter fortgesetzt. Sowohl die Industrie als auch die Bauwirtschaft und der Großhandel schätzen die aktuelle Situation günstiger ein als noch im Juli. Zu diesem Ergebnis kommt der neueste Konjunkturtest des Münchener Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Lediglich der Einzelhandel beurteilte die Geschäftslage etwas schlechter als im Vormonat. Recht unterschiedlich wird allerdings die Entwicklung in den kommenden sechs Monaten gesehen. Von zunehmendem Optimismus

sind die Erwartungen des verarbeitenden Gewerbes geprägt. Dies be-ruht nicht nur auf der weiteren Verbesserung des Geschäftsklimas im August, sondern auch auf einem die Geschäftslage etwas schlechter deutlich höheren Auftragseingang, so beurteilt als im Juli.

WÄHRUNGSTAGUNG

# Nur Wirtschaftswachstum hilft aus der Finanzkrise

H-A SIEBERT, Washington Auf der Währungstagung in Wa-shington hat der mexikanische Finanzminister Jesus Silva Herzog als Sprecher der lateinamerikanischen Länder, die mit mehr als 300 Milliarden Dollar im Ausland verschuldet sind, die koordinierten Rettungsaktionen der Industriestaaten und multilateralen Organisationen als ermutigend bezeichnet. Ohne wirtschaftliches Wachstum könne die Finanzkrise jedoch nicht überwunden werden. Kredite ließen sich mur bei Expan-

sion zurückzahlen. Scharf attackierte der Minister die hohen Realzinsen, die den Schuldendienst erschwerten und die wirtschaftliche Erholung behinderten. Er warf einigen Industriestaaten eine doppelbödige Moral vor, indem er auf deren Haushaltsdefizite und lockere Geldpolitik verwies.

Laut Silva Herzog würde eine Sen-

kung der Zinsen um drei Prozent und eine Erhöhung der Exportpreise um zehn Prozent ausreichen, um die Leistungsbilanzdefizite der 20 am stärksten verschuldeten Länder vollstän-

Bestätigt hat US-Finanzminister Regan auf der Währungstagung, daß in dem für Brasilien zusammengeschnürten Rettungspaket - insgesamt elf Milliarden Dollar - Exportkredite der Industriestaaten in Höbe von 2,5 Milliarden Dollar enthalten sind. Davon übernimmt die staatliche Export-Import Bank in Washington die Hälfte. Noch offen ist, wieviel die Bundesrepublik bereitstellt.

Im Plenum versuchte Regan, die Bedeutung der hohen US-Zinsen herunterzuspielen. Wegen der amerikanischen Firmen gewährten steuerlichen Erleichterungen wirkten sie sich auf die Investitionen nicht aus,

# WIRTSCHAFTS & JOURNAL

#### Schärfere Maßnahmen gegen Weiße-Kragen-Täter

Bonn (AP) - Gegen die jährlich Milliardenschäden verursachende Wirtschaftskriminalität wollen Bundesregierung und alle im Bundestag vertretenen Parteien schärfer vorgehen. Bei der ersten Lesung von vier Gesetzentwürfen waren sich Regie-rungskoalition und SPD-Opposition über die Einzelheiten der geplanten neuen Gesetzesvorschriften aber noch uneinig. So äußerte der CDU-Abgeordnete Eicke Götz Einwände gegen die von der SPD geforderte strafrechtliche Verfolgung von betrügerischen Angeboten vor allem im Baubereich und erhob auch Bedenken gegen die Bundesratsvorlagen gegen den Kre-ditwucher und zur Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsprozessen. Kinig waren sich alle Fraktionen über die strafrechtliche Verfolgung des Computerbetrugs und über strengere Maßnahmen gegen illegale Arbeitnehmerüberlassung.

#### Neue Bundesanleibe

Frankfurt (dpa/VWD) - Mit einer Rendite von 8,33 Prozent kommt die neue Anleihe der Bundesrepublik Deutschland über insgesamt 1,6 Milliarden Mark an den Markt. Wie die Bundesbank mitteilte, hat die Emission einen Nominalzins von 8,25 Prozent und bei zehn Jahren Laufzeit einen Ausgabekurs von 99,50 Prozent. Vom Emissionsvolumen werden 1,2 Milliarden Mark vom 3. bis 5. Oktober zum öffentlichen Verkauf gestellt.

#### JAL kauft Boeing

Tokie (dpa/VWD) - Die japanische Fluggesellschaft JAL wird ihre Luftflotte nicht mit dem europäischen Airbus A-310, sondern mit der amerikanischen Boeing 767 modernisieren. Nach einem harten Ringen zwischen beiden Flugzeugproduzenten gab JAL in Tokio ihre Entscheidung bekannt. JAL-Direktor Hideo Hirasawa bezeichnete die B 767, den A-310 sowie die MD 100 von McDonnell Douglas als "technisch und unter anderen Gesichtspunkten vergleichbar". Die Boeing 767 füge sich jedoch besser in das Konzept der Gesellschaft ein. JAL will zwischen 1986 und 1988 neun Boeing-Maschinen mit einem schätzten Gesamtwert von 560 Millio-

nen Dollar (derzeit rund 1,5 Milliarden DM) kaufen. Die Airbus Industries verhandelt zur Zeit mit fünf bedeutenden ausländischen Fluggesellschaften über den Kauf des umstrittenen Mittelstreckenjets A-320, über dessen Bau frühestens Ende 1983 entschieden werden soll. Wie Airbus-Generaldirektor Bernard Lathiere in Paris erklärte, haben bisher lediglich Air France und die französische Air Inter Maschinen dieses Typs geordert.

#### Stahl-Fusion in den USA

Dallas (rtr) - Durch eine Übernahme-Transaktion im Wert von rund 623 Millionen Dollar soll in den USA der zweitgrößte Stahlhersteller entste-hen. Die LTV Corp. gab bekannt, ihre Tochter Jones and Laughlin Steel, bisher drittgrößter Produzent, werde mit der auf Platz vier rangierenden Republic Steel Corp. zusammengehen und damit den größten Stahlkonzern in den USA hinter U.S. Steel bilden. Republic und Laughlin sollen in der neuen LTV-Tochter LTV Steel mit Sitz in Cleveland/Ohio zusammenge faßt werden.

#### Rekorddefizit der USA

Washington (Sbt.) - Derimmer noch kräftige Konjunkturaufschwung und der starke Dollar haben das Defizit in der US-Handelsbilanz im August auf 7,2 (Juli: 6,4) Milliarden Dollar katapultiert - ein neuer Monatsrekord. Die amerikanischen Exporte stiegen um 0.1 Prozent auf 16,6, die Einfuhren jedoch um 3.6 Prozent auf 23,8 Milliarden Dollar. In den ersten acht Monaten dieses Jahres erreichte der Passivsaldo bereits 40,7 Milliarden Dollar, vergleichen mit 42,9 Milliarden Dollar im Gesamtjahr 1982. Im Handelsministerium in Washington rechnet man mit einem Defizit von rund 70 Milliarden Dollar in diesem und sogar 100 Milliarden Dollar im kommenden Jahr.

#### Wochenausweis

|                                                                          | ـه. ه.              | 10.5.               | 20.0.               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd. DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 66,7<br>70,9<br>7,8 | 66,3<br>63,7<br>7,9 | 66,9<br>68,3<br>7,9 |  |  |
| Bargeldumlauf                                                            |                     | 100,8               |                     |  |  |
| Einl v. Banken<br>Einl v. öffentl                                        | 35,6                | 38,9                | 39,5                |  |  |
| Haushalten                                                               | 13,0                | 3,8                 | 7,3                 |  |  |

92 0 15 0 22 8

# ab DM 504.\*\*

# Aus einer Geschäftsreise nach Mailand läßt sich was machen. Mit Alitalia.

Ihr Flugziel können Sie sich nicht immer aussuchen. Aber die Fluglinie. Und Fliegen mit Alitalia ist Relsen mit Stil. ALITALIA Business Class. Von Deutschland nach Italien ohne Aufschlag zum Economy-Preis! Separater Abfertigungsschalter. Ruhige reservierte Plätze. Sondertarif bei HERTZ. Und ab einer bestimmten Wagenklasse den größeren Wagen zum kleineren Preis. Vergünstigungen in ausgewählten Top-Hotels.

 ALITALIA Bord-Boutique. Zollfreier Einkauf von italienischen Modeartikeln. Zum Beispiel Krawatten von Battistoni, Lederartikel von Ferragamo, Seidentücher von Valentino... ALITALIA Intermezzo Mailand. Aufenthaltsprogramme, wenn Sie das Wichtige sehen und das Wesentliche erleben wollen. Von 2 bis 4 Tagen.

Mailand an -Frankfurt ab--> 20.45 Uhr (tägl.) Mailand an -→ 19,35 Uhr Frankfurt ab-→ 9.15 Uhr (tägl.) Mailand an -→ 8.20 Uhr Stuttgart ab-Mailand an --> 18.35 Uhr (tagl.) → 17.35 Uhr München ab-→ 9.35 Uhr (Mo - Fr) → 8.10 Uhr Mailand an -Düsseldorf ab ~ → 17.10 Uhr (lägl.) Mailand an -Düsseldorf ab -----> 15.45 Uhr Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. \*Pex-Fare Dusseldori - Mailand, Hin- und Rückflug.

Alitalia

WÄHRUNGEN / Ehrendoktor für Pöhl

# Für freie Wechselkurse

Verteidigt hat der Präsident der Bundesbank, Karl Otto Pöhl, das System freischwebender Wechselkurse. Nur durch das Floating sei es möglich gewesen, die Bundesrepublik in beträchtlichem Umfang von den immer noch sehr hohen US-Zinsen abzukoppeln, erklärte er vor der Georgetown-Universität in Washington. die ihm den Ehrendoktor der humanistischen Wissenschaften verliehen hat. Immerhin lägen die deutschen Zinsen trotz nahezu gleicher Inflationsraten um drei bis vier Prozent

Das Floating habe jedoch die Fehlanpassung der Paritäten verschärft, betonte Pöhl. Er erinnerte an die bis 1979 andauernde Stärke der Mark. die letztlich zu einer Explosion des deutschen Leistungsbilanzdefizits führte. Jetzt sei der Dollar überbewertet, wenn auch der Grad schwer zu messen sei. Bereits verschlechtert habe sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Unternehmen - ein wichtiger Grund für das enorme US-Handels- und Leistungsbilanzdefizit

unter den amerikanischen.

Pöhl bestritt die These, daß in der Hauptsache die Kapitalbewegungen den Wechselkurs bestimmten, am Beispiel der USA. Man müsse hinter die Kapitalzuflüsse blicken, ausschlaggebend seien die "realen Faktoren". Die Größe und die Dauer der riesigen amerikanischen Haushaltsdefizite seien die Ursache für die hohen Realzinsen, die umfangreichen Kapitalimporte, den Aderlaß am globalen Sparaufkommen, den Dollar-

H.-A. SIEBERT, Washington kurs und das korrespondierende Leistungsbilanzdefizit.

Es ist vermutlich wahr, daß das große US-Budgetdefizit als Lokomotive' für Nachfrage und Ausstoß in der Welt dient. Aber die Frage ist, welchen Preis wir auf lange Sicht dafür zahlen müssen", sagte Pöhl. Offensichtlich seien die negativen Auswirkungen der hohen Realzinsen auf die langfristigen Wachstumsaussichten: ungewiß sei überdies, wie die inflationären Erwartungen auf die jahrelangen Defizite reagierten.

Angesichts der starken Zunahme des realen Einkommens und Verbrauchs, gekoppelt mit zunehmen-den Ungleichgewichten in der Handels- und Leistungsbilanz, müßten die Vereinigten Staaten früher oder später Anpassungsmaßnahmen ergreifen, "die nicht nur für die USA, sondern auch für den Rest der Welt schmerzhaft sein werden", meinte der Bundesbankpräsident. Man dürfe die Dinge nicht länger schleisen lassen; die Lösung liege in der nationalen Wirtschaftspolitik. Monetäre Arrangements seien kein Ersatz

Weil die Voraussetzungen fehlen, schloß Pöhl eine Rückkehr zu festen Wechselkursen oder Bandbreiten aus. Vorzuziehen sei eine Verbesserung des bestehenden Systems. Interventionen seien von Zeit zu Zeit durchaus nützlich.

Für Karl Otto Pöhl ist der Ehrendoktor der Georgetown-Universität eine hohe Auszeichnung. Sie hat bisher nur wenigen Deutschen, darunter Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Walter Hallstein und Walter Scheel diese Würde verliehen.

**AGRARPOLITIK** 

#### EG will bessere Strukturhilfen

WILHELM HADLER, Brüssel Eine grundlegende Revision der Agrarstrukturpolitik hat die EG-Kommission vorgeschlagen. Investi-tionsbeihilfen sollen danach künftig sowohl im nationalen Bereich wie auf der Ebene der Gemeinschaft nur noch dann zulässig sein, wenn sie in den Bereichen mit strukturellen Überschüssen nicht zu einer Ausdehnung der Produktion führen.

Die Vorschläge, die gestern vom Brüsseler Agrarkommissar Poul Dalsager präsentiert wurden, fügen sich in das allgemeine Reformkonzept der EG-Behörde ein. Grundsätzlich soll danach eine stärkere Verlagerung von der Markt- und Preispolitik auf Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur vorgenommen werden. Statt Hilfen für den Bau von Kuhställen will die EG zum Beispiel Investitionszuschüsse für Vorhaben zur Qualitätsverbesserung der Produkte, zur Umstellung auf Erzeugnisse mit besseren Absatzchancen

Während bisher nur eine recht geringe Zahl von Landwirten (nach Angaben Dalsagers 10 000 bis 20 000 jährlich) in den Genuß von Zahlungen aus der Strukturabteilung des Agrarfonds kamen, sollen künftig erheblich mehr Bauern davon profitie-

Die Kosten der neuen Strukturpolitik beziffert die Kommission für den Zeitraum von 1984 bis 1988 auf rund 17 Milliarden Mark, verglichen mit 8,5 Milliarden Mark in den fünf vorausgegangenen Jahren. Ob die Finanzminister diesen Ansätzen folgen werden, ist indes mehr als zweifelWOHNUNGSMARKT / Kritik am Mieterbund

# Mieterhöhung kaum möglich

den wirtschaftlichen Realitäten nicht übereinstimmend" bezeichnet der Verband rheinischer Wohnungsunternehmen die Kritik des Deutschen Mieterbundes auf dem Mietertag an der Mietpreisentwicklung. Beide Prüfungsverbände der Gemeinnützigen stellen nach Erhebungen bei 273 ihrer 465 Mitgliedunternehmen fest, daß der Wohnungsmarkt ausgeglichen ist, daß die Zahl der leerstehenden Wohnungen zunimmt, daß Mietnachlässe bei der Anwendung der Vergleichsmiete bis zu 20 Prozent erfolgen und daß die Zahl der abwandernden Einwohner zunimmt, je dichter die Ballungsräume werden.

Für die Wohnungswirtschaft ergibt sich aus der Erhebung die Frage, ob ihr aus der ablesbaren Marktentwicklung Nachteile entstehen können und ob es möglich sein wird, die Kosten zu decken und steigende Kosten abzufangen. Bei einer Anwendung von Vergleichsmieten sei die Chance der Kostendeckung noch vorhanden. Sie führe auch zum Abbau von leerstebendem Wohnraum, allerdings nur bei Mietsenkungen, die zur Zeit bis zu 20 Prozent der Miete betragen. 70 Prozent der befragten Unternehmen stellen fest, daß sich auch neu geförderte Wohnungen bei der Anwendung von Vergleichsmieten ohne

Bindungen vermieten lassen. Bei preisgebundenem Wohnraum im Bereich des rheinischen Verbandes liegt die erreichbare Mietobergrenze bei 6 bis 7 Mark je Quadratmeter, bei nicht-preisgebundenen Wohnungen werden Mieten von 7,50 bis höchstens 10 Mark für erreichbar gehalten. In der Mehrzahl der Fälle kon-

Die ABECOR-Partnerbanken:

Banca Nazionale del Lavoro

Banque Bruxelles Lambert

Banque Nationale de Paris

(HYPO-BANK), München

Osterreichische Länderbank

Banque de la Société Financière

Banque Internationale à Luxembourg

Bayerische Hypotheken-

und Wechsel-Bank AG

Dresdner Bank AG

Barclays Bank

Européenne

ABN (Algemene Bank Nederland)

HANS BAUMANN, Kosen zentriert sich die Begrenzung der Als "sachlich unhaltbar und mit Preise jedoch zwischen 6,50 und 8 Mark. Die Wohnungswirtschaft mahnt, nicht zu übersehen, daß die

gegenwärtige wirtschaftliche Situa-tion kaum Chancen für reale Einkommensverbesserungen bietet, daß also der Druck auf die Mieten nicht nachlassen wird. Auch die demographische Entwicklung gebe der Wohnungswirtschaft keinen Anlaß zu besonderer Hoffmung. Die Untersuchung hebt die Proble-me hervor, die die öffentliche Woh-

nungsbauförderung mit ihren zeitlich begrenzten, mietsteigernden Subventionen seit Ende der sechziger Jahre gegangen ist. Aus dem Ergebnis der Umfrage sei ablesbar, daß derartige Objekte teilweise von vornherein mit Haushalten belegt werden, deren Lei-stungsfähigkeit oder auch Leistungswilligkeit überfordert wird.

Die Gemeinnützigen sagen aber auch, daß die Probleme aus zeitlich begrenzter Subvention nicht durch Wohngeld oder mit Härteausgleich gelöst werden können. Daher sei es erforderlich, Nachfinanzierungen mit öffentlichen Mitteln einzuleiten, damit die Mietpreisentwicklung auf der Ebene von Vergleichsmieten stabilisiert werden könne.

Die Gemeinnützigen ziehen die Konsequenz aus der Untersuchung: Es müsse alles darauf abgestellt werden, die vorhandenen Wohnungsbestände wettbewerbsfähig zu erhalten. Mieterhöhungen seien nur sehr differenziert und nur sehr vorsichtig möglich Insbesondere müsse geprüft werden, ob und wo kunftig-auch bei öffentlicher Förderung - Neubauin-vestitionen verantwortbar seien.

GROSSBRITANNIEN / Lage im Bergbau zugespitzt

# Automobil-Arbeiter streiken

WILHELM FURLER, London Mit fortschreitendem Herbst ver-stärkt sich in Großbritannien offenbar auch wieder die Streikbereitschaft. So werden vom heutigen Freitag an die rund 14500 Automobil-Arbeiter von Vauxhall, der General-Motors-Tochter und britischen Schwesterfirma von Opel, in einen unbefristeten Ausstand treten. Und im Kohlebergbau des Landes spitzt sich die Lage im Hinblick auf weitere Zechenschließungen und hohe Lohn-forderungen der Gewerkschaft zu

Ein wilder Streik von 1500 Bergieuten der schottischen Zeche Monktonhall gegen den Versuch der staatli-chen Kohlebehörde, die über 50jährigen Kumpel zum vorzeitigen Ausscheiden zu überreden, ist von der Bergleute-Gewerkschaft inzwischen für offiziell erkiärt worden. Die Gewerkschaftsführung bemüht sich um eine Ausweitung des Streiks auf andere Zechen.

Nachdem gestern auch die 2400 Mitarbeiter im Vauxhall-Werk Ellesmere Port für einen Totalstreik gestimmt und damit die Streikforderung ihrer 7000 Kollegen im Werk Luton unterstützt hatten, hätte nur noch eine Anhebung des Arbeitgeber-Angebots den Ausstand abwenden können. Es sieht eine Erhöhung der Bezüge um 7,7 Prozent für die nächsten 14 Monate vor. Die Zwanzig-Prozent-Forderung der Gewerkschaften wurde von der Geschäftslei-

tung abgelehnt. Die Gewerkschaften rechtfertigen die Streikaktion mit dem Argument, Vauxhall habe in den letzten Monaten seinen Marktanteil erheblich ausweiten können. Von dem Geschäftserfolg müßten nun endlich auch die Mitarbeiter profitieren. Schon sicher ist, daß die Streikaktion eine Blockade aller Opel/Vauxhall-Modelle vom europäischen Kontinent, also vor allem aus Deutschland und Spanien, einschließt. Diese Importe machen immerhin etwa die Hälfte aller Vauxhall-Verkäufe in Großbritannien aus.

Inzwischen sieht alles danach aus. als komme es im Spätherbst auch zu einer heftigen Konfrontation zwischen den britischen Bergleuten und ihrem Arbeitgeber, dem staatlichen National Coal Board. Dabei wird es in erster Linie um die heißumstrittene Frage von Zechenschließungen und in zweiter Linie um die Gewerkschaftsforderung nach einer "erheblichen" Anhebung der Bergleute-Bezüge gehen. Arthur Scargill, der extrem linksgerichtete Präsident der Bergleute-Gewerkschaft NUM, erklärte jetzt in London, die unter Tage arbeitenden Bergleute benötigten eine Anhebung ihrer Wochenbezüge um 30 Pfund (120 Mark) oder plus 23 Prozent, um die reale Kaufkraft der Basis-Bezüge von 1974 wiederherzustellen. Das Angebot der Arbeitgeber wird aber mit Sicherheit drei Prozent nicht überschreiten.

Arthur Scargill erklärte allerdings, zwar sei der Kampf um die Beibehaltung des Lebensstandards von größter Bedeutung. "Aber welchen Sinn macht es, für Lohnanhebungen zu kämpfen, wenn Zechen geschlossen werden und wir keine Arbeitsplätze mehr haben?" Er kündigte daraufhin für den 21. Oktober eine spezielle Delegiertenkonferenz an, auf der Kampfmaßnahmen gegen Zechenstillegungen beschlossen werden.

FRANKREICH / Industrie im Konjunkturtief

# Die Produktion schrumpft

im März wesentlich verschärften Austerity-Politik zu erwarten gewesen war. Die Industrieproduktion ist seitdem so stark zurückgegangen, und sie droht bis zum Jahresende derart weiterzuschrumpfen, daß auch das Bruttosozialprodukt von 1983 real hinter dem Vorjahresergebnis zurückbleiben wird, meint das Nationalinstitut für Statistik (INSEE). Die Regierung hatte mit einem "Null-wachstum" gerechnet.

Bereits in den ersten acht Monaten dieses Jahres sind auf Grund des Konjunkturabschwungs 15 683 Unternehmen in Konkurs gegangen. Das waren 13,7 Prozent mehr als in Industrieunternehmen verstärkte sich die Konkurswelle um 27,3 Prozent, obwohl die Regierung ihre Regttungsaktionen ausdehnte und der inzwischen stark erweiterte, durchweg hoch defizitäre staatliche Industriesektor nicht in Konkurs ge-

raten kann. Dazu gehören die beiden Stahlkonzerne Usinor und Sacilor, die für dieses Jahr Verluste von zusammen sie-ben bis acht Milliarden Franc erwarten - nach staatlichen Kapitalhilfen von zusammen 6,45 Milliarden Franc (19,6 Milliarden Mark). Die französische Rohstahlproduktion dürfte sich von 18,6 Millionen Tomen 1982 auf 17 Millionen Tonnen 1983 vermindern. Demgegenüber erstrebte die Regierung in ihrem vor einem Jahr

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris 1986 Produktionskapszitäten von 24 Um die französische Konjunktur steht es noch schlechter, als nach der nete jetzt Usinor-Präsident Levy als

Inzwischen droht auch die französische Automobilindustrie in die Krise zu geraten. Nachdem sie sich bisher gegenüber der allgemeinen Konsumschwäche verhältnismäßig günstig behauptet hatte und ihren Export dank der letzten Franc-Abwertung steigern konnte, sagt ihr das INSEE für das letzte Quartal einen deutlichen Produktionsrückgang voraus. Denn die Auftragabestände hätten sich merklich verschlechtert und die Bestände an unverkauften Wagen seien überhöht.

Allgemein stellt das INSEE fest. daß die Auslandsnachfrage seit August nachläßt. Obwohl die Fr wertung diesmal besonders hoch ausgefallen ist, könnte ihre exportiordernde Wirkung schon wieder verpuffen. Das schließt allerdings eine weitere Verbesserung der Außenhandelsbilanz nicht aus, weil die Importe wegen der Franc-Schwäche eher noch weiter zurückgehen werden.

Für die Investitionsgüterindustrie sieht das INSEE eine unterschiedliche Entwicklung. Insgesemt habe sich die Produktion hier auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert, aber die Auftragseingänge würden trotz der schwach bleibenden Auslandsnachfrage wohl etwas zunehmen. Für die Elektro- und elektronische Industrie wird ein Produktionsanstieg vorausgesagt, für den Schiff-bau und die Flugzeug-Industrie dagegen ein Rückgang.

WELTBÖRSEN / Kursentwicklung uneinheitlich

New York (VWD) - Nach zunächst Markt drängende Liquidität ließ die uneinheitlicher Eröffnung setzte am Mittwoch an der New Yorker Effek-tenbörse eine leichte Erholungsphase ein, die sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Dabei hatte der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte um etwa 1½ Punkte angezogen, danach aber bis zum Schluß kontinuierlich nachgegeben. Bei einem Umsatz von 75,82 (81,10) Millionen Aktien schloß der Index mit 1241,97 (mimus sechs) Punkten. Die Verlierer standen den Gewinnern im Verhältnis von mehr als vier zu drei gegenüber. Verantwortlich für den Kursrückgang waren vor allem Gewinnmitnahmen.

Wohln tendieren die Weltbörzen?

Nach Angaben des Handels lagen kaum fundamentale wirtschaftliche Faktoren vor, auf die die Börse hätte reagieren körmen. Ein Lichtblick war die Bemerkung von US Finanzminister Donald Regan, wonach sich die Wirtschaft am Ausgang einer Erho-lungsphase und am Beginn einer Expansionsphase befinde. Eine Reihe von Wertpapierfachleuten verwiesen darauf, daß die Anleger jetzt ihre Gewinne einstreichen, da seit Anfang Juli ein niedrigerer Satz bei den Kapitalertragssteuern gilt.

Paris (J. Sch.) - Der neue Pariser Börsenmonat (für Termingeschäfte) wurde am letzten Freitag mit einer ungewöhnlich starken Hausse von durchschnittlich zwei Prozent für französische Aktien eröffnet. An den weg fest

Kurse auch am Montag weiter ansteigen. Seitdem bröckeln sie unter dem Eindruck ungünstiger gewordener Konjunkturdaten und -prognosen wieder ah: Die Inflationsrate für August war höher als angekündigt ausgefallen, die Konkurswelle hat sich verstärkt und die Aufträge der Industrie sind geschrumpft. Die von Wirtschaftsminister Delors in Aussicht gestellte Senkung des Zinsniveaus um bis zu 2,5 Prozent wird angesichts der jüngsten Franc-Schwäche gegenüber der D-Mark für unwahrscheinlich gehalten. Andererseits blieb das ausländische Interesse rege. Dort sieht man in dem neuen Haushaltsplan für 1984 den Beweis für die Entschlossenheit der französischen Regierung, ihre Austerity-Politik fortzusetzen London (fu) - Nach den Kursgewin-

nen der Vorwoche war die Stimmung an der Londoner Aktienbörse in der ersten Hälfte dieser Woche erheblich gedrückt. Der Financial Times-Index für 30 führende Industriewerte, in der Vorwoche bis zum Börsenschluß am Freitag um insgesamt 12,7 auf 706,9 Punkte gestiegen, gab am Montag um 4,4 und am Dienstag sogar um 8,5 auf 694,0 Punkte bei unsicherer und nervöser Kaufhaltung nach, ohne daß Börsenhändler eine stichhaltige Erklärung dafür abgeben konnten. Erst die wieder wachsenden Spekulationen über eine bevorstehende Reduzierung der Basis-Ausleihezinsen um ein halbes Prozent führten bei dünnem Handel am Mittwoch wieder 21 einem Anstieg um 29 und bis zum gestrigen Nachmittag um 1,5 auf 698,4 Punkte. Der Rentenmarkt war mit Ausnahme von Mittwoch durch-



# In International Banking the A comes first.

Das A von ABECOR. Denn ABECOR ist die größte Bankenvereinigung der Welt: eine Gruppe von neun führenden europäischen Banken mit einer Gesamt-Bilanzsumme von mehr als 440 Milliarden US-Dollar, ABECOR ist ein wichtiges Bindeglied zum internationalen Markt. ABECOR - überall da, wo Sie uns gerade brauchen.

ABECOR bietet Ihnen und Ihren internationalen Geschäftspartnern die Leistung einer weltweit starken Organisation, die sowohl an Ihrem Heimatort als auch international flexibel und kapitalstark ist. Die Mitgliedsbanken von ABECOR sind in 120 Ländern mit 12.000 Geschäftsstellen vertreten. Und Abecorcredit, unser Spezialservice für Übersee-Geschäfte, regelt für Sie auch schwierige Transaktionen in ausländischer Währung.

ABECOR - schnell, flexibel, individuell. Ob internationales Know-how, individuelle Beratung oder schnelle, detaillierte Information -

der weltweite ABECOR-Service bietet Ihnen das alles. Und immer an Ort und Stelle.



Dresdner Bank und HYPO-BANK sind Ihre ABECOR-Partner in der Bundesrepublik Deutschland.

the state of the second of

## BREMER WERFIEN / Neue Finanzengpässe

# Fusion wieder gefährdet?

Die-Krise um die Verschmelzung der Bremer Werften spitzt sich zu. Wie berichtet, wollen die Bremer Vulkan AG, die AG "Weser" und ihre Bremerhavener Tochter Seebeck sowie die Hapag-Lloyd-Werft fusionieren. Jetzt sind AG "Weser" und die Bremer Vulkan AG in vorläufige finanzielle Schwierigkeiten geraten. Damit könnte die Fusion gefährdet

Der Bremer Senat hat deshalb für heute eine Sondersitzung einberufen. Wie die WELT erfuhr, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Treuar-beit" im Rahmen der Prüfung über die Tragfähigkeit mehrerer Konzepte bemängelt, daß die AG "Weser" nicht über eine ausreichende finanzielle Decke verfügt, um in den geplanten Schiffbauverbund eingebracht zu werden. Sollte Werfteigner Krupp nicht eine zweistellige Millionensumme nachschießen, könnte die geplante Verschmelzung der vier Schiffbanbetriebe an der Weser platzen. Damit wären nicht 2000, sondern 10 000 Arbeitsplätze gefährdet.

Die AG "Weser" sucht zudem nach Wegen, um ihre Liquidität zu erhalten. Das letzte Schiff läuft in den nächsten Tagen vom Stapel, deshalb möchte das Schiffbauunternehmen. das Verwaltungsgebäude in Bremen-

W. WESSENDORF, Bremen Gröpelingen und eine Stahlbauhalle in Bremerhaven an das Land verkaufen und wieder anmieten. Dafür müßte der Senat rund 15 Millionen Mark aus dem Etat aufbringen, hieß es. Ähnliche Staatshilfe leistete Bremen schon für die Bremer Vulkan AG, die

der Hansestadt zu 33 Prozent gehört.

Heute müssen außerdem die Bürgschaftsausschüsse über Anträge der AG "Weser" und der Bremer Vulkan AG entscheiden. Einmal gilt es die Endfinanzierung eines Schiffes auf der Seebeck-Werft abzusichern. Dafür müssen rund 19 Mill. DM verbürgt werden. Krupp steht für die eine Hälfte der Summe gerade, die andere Halfte soll das Land sichern. Aber auch die Bremer Vulkan AG braucht Deckung durch den Staatshaushalt. 25 Mill. DM sollen verbürgt werden, um die Liquidität dieses Unternehmens zu sichern. Die Werft hat Arbeit bis Anfang 1984.

Die Zeit läuft unterdessen der geplanten Fusion fort: das angestrebte neue Werftunternehmen soll voraussichtlich im Januar 1984 entstehen. Allerdings gilt es bis dahin, die Tragfähigkeitshurde zu überwinden. Dann muß das Konzept noch vom Bonner Wirtschaftsministerium abgesegnet werden, damit entsprechende finanzielle Hilfen gewährt werden

KRUPP-STAHL / Gödde: Zu den Stahlfusionen gibt es langfristig keine Alternative

# Ohne neue Investitionskraft kommt das Ende

Wer noch geglaubt haben sollte, das jedem Marktwirtschaftler widerliche System der subventionsverseuchten Zwangswirtschaft in der europäischen Stahlindustrie werde wenigstens ab 1986 und im Einklang mit

den dahin terminierten Schwüren des Regierungen und der EG-Kommission wieder dem fairen Leistungswettbewerb der Tüchtigen weichen, den belehrt nun der Vorstandsvorsitzende der Bochumer Krupp-Stahl AG, Alfons Gödde, vom traurigen Gegenteil.

Mindestens noch bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre hinein müsse dieses System der amtlichen Produktionsquotenzuteilungen und Markt-regulierungen bestehenbleiben, sagt Gödde im Gespräch mit der WELT. Das sei auch hierzulande die gemeinsame Auffassung der Produzenten. Nachdrücklich jedoch fügt er ein Petitum hinzu. Funktionieren könne das künftig nur noch, wenn das System vernünftig sei und für alle EG-Stahlunternehmen nach gleichen Re-

geln angewandt werde. Derzeit und zumal nach der zum Nachteil der meisten Deutschen im Juli in Brüssel beschlossenen Verlängerung der Quotenzuteilung für zunächst ein halbes Jahr sieht der um drastische Formulierungen nie verlegene Chef des Kruppschen Stahlbe-

J. GEHLHOFF, Disseldorf reichs allen Arlaß für sein Petitum. Nämlich die Entartung der Produktionsanrechtezuteilung zu einem "System der Addition von Querulantenprämien". Dies besonders durch politischen Druck seitens der zumeist verstaatlichten großen Mitbewerber in der EG.

Nur eines von vielen Beispielen für sein Lagebild: Forderte doch der Vizepräsident von Englands staatlichem Stahlkonzern für sein Unternehmen im August von dem für alle viel zu knappen "Quotenkuchen" bei einer der zahllosen Konklave-Sitzungen des Eurofer-Kartells der 14 größten EG-Produzenten eine Zusatzmenge von 100 000 Jahrestonnen ein. Die Fragen seiner darob konsternierten Eurofer-Partner nach dem Wieso und Warum beantwortete er schlicht und ergreifend damit, dies habe EG-Kommissar Graf Davignon seiner Regierung zugesagt und damit basta.

In gleicher Lage wie etwa den gegen seine "Erdrosselungsquote" beharrlich "illegal" kämpfender. Klöckner-Stahlkonzern sieht Gödde da inzwischen auch die Krupp-Stahl AG. Will er denn auch Krupp nach Klöckner-Manier zu einem ob der dann riesigen Bußgelder faktisch nicht mehr exekutierbaren Quotenüber-schreiter mit dem Ziel selbstgeschöpfter Gleichbehandlung

künftige Quoterregelung dem Gleichheitsgrundsatz der Kapazitätsauslastung entsprechen werde. Keine unrealistische Hoffnung. Aber auch ein künftig gerechteres EG-Krisenmanagement gibt den deutschen Stahlproduzenten in ihrer

Frage mr. der Hoffnung aus, daß die

heutigen Unternehmensstruktur nur mittelfristig, also etwa für ein halbes Jahrzehnt, eine Überlebenschance. Und selbst die nur mit der Konsequenz, daß der unerläßliche weitere Kapazitätsrückzug auch im Arbeitsplatzabbau größer ausfallen muß als bei Fusionen auf nur noch zwei bis drei große Stahlgebilde.

Nur bei letzteren liege längerfristig die gute Chance für die deutsche Stahlerzeugung. Dies vor allem deshalb, weil die schon auf 100 Milliarden DM angeschwollene Subventionslawine bei den EG-Nachbarn ja längst nicht mehr nur dem Ausgleich von Verlustproduktionen aus veralteten und obsoleten Anlagen diene. Da seien auch gewaltige Fortschritte in den jeweils modernsten Stand der Stahitechnologie auf dem Wege. Dem könne, zuma! hierzulande Subventionen nur mit einem Bruchteil der Nachbarschaftssünden zu erwarten seien kein "Alleingang"-Unternehmen noch Paroli bieten. Ergo drohe, wenn Kostensenkung und insbeson-

Krupps Stahlchef weicht dieser durch Fusionen ausbleiben, länger fristig für eine veraltete deutsche Stahlindustrie - "ob's dann in Europa noch Subventionen gibt oder nicht" schlichtwee das Aus.

"So sollten wir alles tun, um jetzt zusammen mit der Politik eine Basis zu schaffen, daß wir neue Formationen finden für die nächsten 10 und 20 Jahre. Die Chance haben wir jetzt. Vielleicht haben wir sie nächstes Jahr nicht mehr."

Unverdrossen hoffnungsvoll sieht Gödde den wohl Mitte Oktober endgültig in seiner Realisierbarkeit zu entscheidenden großen Stahl-Fusionsfall Krupp/Thyssen. Er hätte zweifellos Pilotfunktion für Analoges beim Rest der Branche. Den Kruppschen Substanzwertnachteil von 1,5 Mrd. DM bei diesem Eheprojekt, den eine Schuldbuchforderung gegen den Bund ausgleichen soll, kalkuliert Gödde, Ertragswertvorteile und Synergieeffekte einrechnend, im tatsächlichen Staatshilfebedarf "weniger als halb so hoch".

Und sarkastisch an die Adresse des allein noch unter den deutschen Konzernchefs auf Alleingang schwörenden Fusionskritiker Detlev Rohwedder (Hoesch): Wer alleine besser zurechtzukommen meine und zugleich das Unvermögen zu Großinvestitionen ohne massive Staatshilfe beteure - \_der hat doch kein Konzent!"

DAL

# Vorstand wurde ausgewechselt

adh. Frankfurt

Mit Prof. Hans Wielens, bisher Mitglied der Geschäftsleitung der Landesbausparkasse Münster, haben die Gesellschafterbanken der Deutschen Anlagen-Leasing GmbH (DAL), Mainz, ihren "Feuerwehrmann" gefunden. Unter dem Vorsitz von Wielens, vor seiner Tätigkeit in Münster bei der WestLB im Bau- und Immobilienbereich tätig, soll die DAL auf den von den Gesellschafterbanken für erforderlich gehaltenen zurückhaltenden Kurs geführt werden.

Der bisherige Vorstandsvorsitzen-de Günter Zöller sowie die Vorstandsmitglieder Thomas M Kabierschke und Walter Schneider, die den scharfen Kurswechsel nicht mittragen wollten, scheiden aus, ebenso DAL-Mitbegründer Eberhard Kühl aus dem Aufsichtsrat. Dem Vorstand gehören weiterhin Jürgen Sievers und Herbert Wiedl an. Wie bereits berichtet, gab es nach dem Bekannt, werden von rund 120 Mill DM Wertberichtigungsbedarf (der zum größten Teil von den Gesellschafterbanken abgedeckt wurde) bei der mit rund 12 Mrd. DM Mietvolumen größ. ten deutschen Leasing-Gesellschaft. Meinungsverschiedenheiten über die zukünftige Geschäftspolitik.

#### Grundsatzbeschluß für Behinderte

Als Teil eines größeren Programms", mit dem das Arbeitsrecht gelenkiger" gemacht werden soll, hat das Kabinett einen Grundsatzbeschluß zur Förderung betrieblicher Ausbildung gefaßt, Zur Stärkung der Ausbildungsbereitschaft vor allem von Behinderten wurde beschlossen, daß Auszubildende bei der Berechnung von Pflichtplätzen nicht mehr mitgezählt werden. Bisher müssen Betriebe, die mindestens 16 Mitarbeiter beschäftigen, 6 Prozent der Stellen für Behinderte bereitstellen.

Wenn ein schwerbehinderter Lehrling beschäftigt wird, soll dies auf zwei Pflichtplätze angerechnet werden. Wer Schwerbehinderte einstellen muß, soll "in angemessenem Umfang" auch behinderte Jugendliche ausbilden. Für die Förderung von Lehrstellen für Behinderte schließlich will der Bund mehr Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stellen.

#### BURO- UND INFORMATIONSTECHNIK

# Branchenkonjunktur rollt

JOACHIM WEBER, Frankfurt Die Büro- und Informationstechnik bleibt ungeachtet der Flaute ein Ausreißer innerhalb des deutschen Maschinenbaus. Das erste Halbjahr 1983 bescherte der Branche eine Produktionssteigerung um ein rundes Sechstel auf 5,6 Mrd. DM. Der stärkste Schub kam dabei von der Datenverarbeitung, die allein ein Phus von gut

21 Prozent erreichte. Für die inländischen Hersteller kam der höchste Zuwachs aus dem Exportgeschäft, das mit 4,3 Mrd. DM (plus 27 Prozent) gut drei Viertel des Gesamtvolumens ausmachte. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß es sich teilweise um die Re-Exporte vorher eingeführter und nun weiterveredelter Produkte handelt. Hauptabnehmerländer waren Frankreich, Großbritannien und Italien.

Doch auch der inlandsmarkt ist

kräftig gewachsen. Günstigere Preise, ein verbessertes Software-Angebot und damit der zunehmende Einstieg neuer mittelständischer Kundengruppen in die Datenverarbeitung ließen sein Volumen um 22 Prozent auf fast 6 Mrd. DM anschwelien. Zur Marktversorgung trugen sehr wesentlich auch die Importe bei. die um knapp 24 Prozent auf 4,7 Mrd. DM numhmen

Alle Kennziffern zeigen eine im Jahresverlauf steigende Tendenz. So lag die Produktion mit einem Plus von 18 Prozent ebenso deutlich über den Werten der ersten drei Monate wie der Export mit einer Zunahme um 19 Prozent. Damit hat zumindest die EDV-Konjunktur an Fahrt gewonnen. Für das Gesamtjahr 1983 hat sich die Branche auf eine Rekord-Produktion von etwa 12 Mrd. DM **KONKURSE** 

Leo Dechsler, Waghäusel; Adolf Zip-perle u. Sohn, Inh. Friedrich Zipperle, Bauunternehmung; Butzbach: Ottried Marz, Inh d. Autohaus Marz; Cloppenburg: Walter Hammann, Ing., Lastrup; Dortmond: M & R. Wille GmbH & Co. Schuhwaren KG; Nachl. d. Anton Norbert Herrig, Castrop-Rauxel; Gemes Ges. f. Methodenberatung u. System-

entwicklung mbH; Rasen: Nachl d. Fritz Kobelt; Helmut Husemann, Mietwagenunternehmer; Hamburg: Nachl. d. Rechtsanwalts Otto Willi Reinhard Holzbearbeitung Becker, Bohrer u. Conzen GmbH, Saarweilingen; Läbbecke: 1) EMBA-Planungs- u. Bauges.
2) EMBA Planungs- u. Bauges. mbH u. Co. KG, Espelkamp; Neuwied: Hans-Hermann Müller, Zahntechnikermeister, Nürnberg: Nachi, d. Johann Paul Kraus, Siegbarg: GEPA Werbeagentur Gestaltungs-Entwicklungs-Produk-tions-Agentur Horst Winkalmann, Nie-

Vergleich eröffnet: Coesfeld: Rudolf Inseling, Viehkaufmann, Legden-

SALZGITTER / Umsatz ist in den ersten neun Monaten deutlich gesunken

# Letztes Quartal soll noch schlechter werden

Investitionskraft-Bündelung

Die besorgniserregende Entwicklung des bundeseigenen Salzeitter-Konzers im Geschäftsjahr 1982/83 (30.9.) findet ihren Niederschlag in dem jetzt veröffentlichten Zwischenbericht des Vorstands über die ersten neun Monate in der Mitarbeiter-Zeitschrift. Zwar vermeidet es das Unternehmen, Zahlen zur Ertragsrechnung zu nennen. Der Hinweis aber, daß sich das Ergebnis bei der wichtigsten Konzerngesellschaft, der Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (P+S), im letzten Quartal noch verschlechtern dürfte. läßt darauf schließen, daß die bislang nicht bestätigten Verluste von 200 Mill. DM bei P+S und von 600 Mill. DM im Konzern für das gesamte Jahr der Realität nahe kommen.

In den ersten neun Monaten des Berichtsjahres lag der Konzernumsatz mit 7,6 Mrd. DM um 10 Prozent

D. SCHMIDT, Salzgitter unter der gleichen Vorjahreszeit. Davon entfielen auf den Export 2 Mrd. DM (minus 4 Prozent). Der Auftragseingang verringerte sich gleichzeitig um 18 Prozent auf 4.1 Mrd. DM Bis Ende Juni wurde die Mitarbeiterzahl im Konzern um 6,9 Prozent oder 3800 auf 51 650 verringert.

P+S verzeichnete im dritten Quartal (April bis Juni) eine deutliche Abnahme der Auftragseingänge. Davon betroffen waren vor allem Warmbreitband und Feinblech. Obwohl der Absatz von Walzstahlerzeugnissen gegenüber dem Vorquartal um 5,4 Prozent zunahm und die Erlössimation sich verbesserte, mußte P+S wieder hohe Verluste hinnehmen. In den ersten neun Monaten ging die Rohstahlerzeugung um 23 Prozent auf 2,3 Mill. t und die Walzstahlproduktion um 18 Prozent auf knapp 2

Günstiger entwickelte sich die Stahlhandels-Gruppe, die im dritten Quartal ihren Gewinn erhöhen konnte. Auch der Rohstoffhandel sei wieder in den schwarzen Zahlen. Die unbefriedigende Marktlage im Maschinen- und Stahlbau beeinträchtigte die Salzgitter Maschinen und Anlagen AG, wenngleich die Betriebe ausgelasetet waren.

Im industriellen Großanlagenbau sei die Lage unverändert durch den Rückgang "ernsthafter Projekte" gekennzeichnet. Die in dieser Sparte tätigen Unternehmen rechneten aber erneut einen Gewinn ab. Gleiches gelte für die Deutsche Schachtbauund Tiefbohrgesellschaft mbH.Die Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, neben P+S das größte Sorgenkind, hatte Ende Juni noch Aufträge über den Bau von 18 Schiffen im Wert von 2,1 Mrd. DM im Bestand.

# Womit wir als deutsches



Unternehmen im Ausland deutsche Ölinteressen vertreten.



Spätestens seit den letzten beiden Ölkrisen haben Industrienationen und Entwicklungsländer die wirtschaftliche und politische Tragweite des Erdöls drastisch zu spüren bekommen. Ausgesprochen empfindlich ist die Ölversorgung der Bundesrepublik Deutschland, die als großes Industrieland nur über minimale Ölvorkommen auf eigenem Boden verfügt. Da heißt es, mit deutschen Explorations- und Förderaktivitäten den Fuß in der Tür zum Öl jenseits der eigenen Grenzen zu haben.

Als eines der ältesten deutschen Mineralöl-Unter-nehmen sucht und fördert Wintershall seit über 50 Jahren Erdől – hier im Inland und mittlerweile weit mehr im Ausland. Dort engagieren wir uns entweder direkt als Konsortialpartner oder über Beteiligungsgesellschaften beim Aufspüren und der Gewinnung von Erdöl und Erdgas – so in Norwegen, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, Italien, Griechenland, Malta, Algerien, Tunesien, Libyen, Kamerun, Gabun, Oatar, Dubai, Oman, USA, Kanada. Im Rahmen der Deminex Deutsche Erdölversorgungs-Gesellschaft (Wintershall-Anteil 18,5%) sind es darüber hinaus Ägypten, Argentinien, Indonesien Angola, Abu Dhabi und andere Länder. So verfügen die Wintershall-Raffinerien in Deutschland über eine gute, von weitsichtiger Vorsorge geprägte Rohstoffbasis.

# Ein deutscher Name in der Welt von Öl und Gas.



Wintershall AG, Kassel. Ein Unternehmen der BASF-Gruppe. UNITED TECHNOLOGIES

# Neue deutsche Tochter

Der US-amerikanische Mischkon-zern United Technologies Corporation (UTC), Hartford, hat die Reihe seiner Engagements in der Bundesrepublik erneut erweitert. Die UTC-Tochter Hamilton Standard (Luftund Raumfahrttechnik, Kfz-Zulieferungen) hat die Nord-Micro Elektronik Feinmechanik AG, Frankfurt, mitsamt ihrer italienischen Mehrheitsbeteiligung Microtecnica S. p. A. übernommen.

Nord-Micro konstruiert vorwiegend Flugdatensysteme, Bordcomputer. Lufteinlaßkontroll-Systeme, Außentemperatur-Kontrollen andere Luft- und Raumfahrttechnik. Die Aktiengesellschaft mit ihren 300 Mitarbeitern und 50 Mill. DM Umsatz befand sich bisher in Streubesitz Nach zwanzigjähriger Zusammenar-beit mit Hamilton Standard wurde der Zusammenschluß auch vom Unternehmen selbst betrieben, um den Anschluß an die europäischen und vor allem die amerikanischen Luft-

JOACHIM WEBER, Frankfurt und Raumfahrtmärkte nicht zu ver-

Die Mehrheitsbeteiligung Microtecnica (1000 Mitarbeiter, 150 Mill. DM Umsatz) wird im Gegensatz zur Nord-Micro AG nicht voll übernommen: Die Gründerfamilie Derosse behält eine Minderheitsbeteiligung. Beide Unternehmen sollen weiter mit der bisherigen Belegschaft und unter der bisherigen Führung arbeiten.

United Technologies, auch als Partner der AEG im Halbleiter-Bereich bekannt, beschäftigte in der Bundesrepublik schon vor dem neuen Engagement rund 8000 Mitarbeiter in verschiedenen Konzernbereichen. In Westeuropa insgesamt besitzt der Konzern fast 60 Fertigungsstätten mit insgesamt mehr als 33 000 Be-schäftigten. Die wichtigsten Konzern-Töchter neben Hamilton: Pratt & Whitney (Triebwerke), Sikorsky (Verteidigung), Carrier (Klimatechnik), Otis Elevator (Aufzüge), Mostek

3 M / Angriff auf Wachstumsmarkt Europa

# Neues Werk für Videobänder

bezweifelt.

HARALD POSNY, Neuss Sony 7 vor einigen anderen Marken 3 M, mit der Marke "Scotch" einer der weltweit führenden Hersteller von Videokassetten, will auch in Europa seine Marktposition ausbauen. Dieser Strategie entsprechend werden die bereits vorhandenen Betriebsstätten in Kamen (Tischkopierer, Bürogeräte, Schleifmittel) durch eine neue Produktion ausgebaut, die noch Gesamtinvestitionen von 60 Mill DM ab Ende 1983 bzw. Oktober 1984 (Videokassetten) starten soll. Das Werk, mit anfänglich 100 neuen Beschäftigten, hat eine Jahreskapazität von 18 Mill. Videokassetten und

Als Gründe für die Investition nannte der Direktor des Bereichs Media-Systeme der 3 M Deutschland GmbH, Hans Dieter Schiffer, u. a. die Nähe zum deutschen Markt, einen der am härtesten umkämpften, gleichwohl aber wachstumsträchtigsten in Europa. In der Bundesrepublik nimmt 3 M, so Schiffer, bei Videokassetten - Gesamtmarktvolumen von 16,8 Mill. Stück (1982) – die dritte Position ein. Dies wird nach Branchenangaben (BASF 14, Agfa 8,

20 Mill. Diskettenhüllen.

(Halbleiter) und Inmont (Chemie).

und 3 M mit 8 Prozent) jedoch

Bis 1987 soll der Videoband-Markt

auf 42,1 Mill. Stück wachsen, von

denen 59 (1982: 67) Prozent auf das

VHS-System und 12 (19) Prozent auf

das Betamax-System entfallen. In

Europa wird der Videokassetten-

markt 1987 auf 340 (1982: 75) Mill.

Stück geschätzt, davon allein 160 (55)

Mill. Stück für Anwendungen im Be-

Auch weltweit wächst der Markt

für elektronische Speichermedien

immer schneller. Von 1982 bis 1987

wird sich nach Darstellung der 3-M-

Marktforscher das Marktvolumen auf

10.8 (5.1) Mrd. Dollar weit mehr als

verdoppeln. Der Videosektor soll sich dabei auf 5,5 (2,3) Mrd. Dollar

entwickeln, der EDV-Anwendungs-

bereich auf 3,5 (2,1) Mrd. Dollar fast

verdreifschen, während der Audio-

sektor mit 1.8 (1.6) Mrd. Dollar kaum

Über die Hälfte des Marktvolu-

mens würde danach auf den Video-

bereich entfallen, über ein Drittel da-

von sogar auf den Heimelektronikbe-

noch wächst.

reich der Unterhaltungselektronik.

## VW steigt bei Software ein

Die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, hat zusammen mit dem Berliner Unternehmen Schleicher GmbH & Co. Relaiswerke KG und dem Land Berlin die "VW-Gesellschaft für technische Datenverarbeitungssysteme mbH" mit Sitz in Berlin gegründet. Die neue Gesellschaft soll nach Angaben von VW in der ersten Zeit Konzeptionen und Anwendungssysteme für rechnerunterstütztes Konstruieren erstellen und wird damit auf dem Software-Markt tätig.

dos, Wolfsburg

Vom Stammkapital in Höhe von I Mill. DM übernimmt VW 50 Prozent, Schleicher 30 Prozent und das Land Berlin 20 Prozent. In der Anlaufohase soll die Gesellschaft bis zu 30 Mitarbeiter beschäftigen. Zunächst wird sie durch Entwicklungsaufträge der Industriegesellschafter selbst ausgelastet sein; später ist die Akquisition von Fremdaufträgen vorgesehen. Geschäftsführer sind Günter Spur, ordentlicher Professor an der TU Berlin und Leiter des Berliner Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, sowie Dieter

Schacher, bisher verantwortlich für

technische Informationssysteme bei

einem Stuttgarter Softwarehaus.

# Sanierung kommt nur mühsam voran

Die "Vergangenheitsbewältigung" wird die gewerkschaftseigene Neue-Heimat-Gruppe noch länger verfolgen. Allein die Möglichkeiten, endlich einen Schlußstrich unter die Ära Albert Victors zu ziehen, sind sehr eingeschränkt. Ein Ende sei noch nicht abzusehen, da sich die Fronten verhärtet hätten, erklärte Diether Hoffmann, Vorsitzender der Geschäftsführung. Weder gerichtlich noch außergerichtlich bestünden

Vergleichsangebote. Ebenso werde die wirtschaftliche Gesundung ihre Zeit erfordern. Denn einerseits müsse das Unternehmen sich den marktwirtschaftlichen Gegebenheiten stellen und hänge somit von den konjunkturellen Einflüssen ab. Damit spielte Hoffmann besonders auf die Zinspolitik der Bundesrepublik an. Andererseits lasse sich eine theoretische Kurskorrektur zwar in Kürze formulieren, eine Durchset-

KAREN SÖHLER, Hamburg zung in die Praxis erfordere dagegen

NEUE HEIMAT / Viel Arbeit mit der "Vergangenheitsbewältigung"

In die Praxis durchsetzen will Hoffmann das Programm zur Bewältigung des wirtschaftlichen Dilemmas. Die schon vor einem Jahr angekündigte Anpassung der innerbetrieblichen, vor allem personellen Überkapazitäten und die Trennung von allen Aktivitäten, die nicht zum treigensten Aufgabengebiet des Konzerns zählen, gehören auch heute noch zum Zielkatalog. Die Grundstücke im Ausland, Buchwert 1 Mrd. DM, sollen verkauft werden. Auch die Großobjekte im Inland will das größte Wohnungsunternehmen der Bunderrepublik Deutschland abgeben. Sie sind in den Büchern der Neuen Heimat noch mit über 400 Mill. DM veranschlagt - nachdem schon drei Kinheiten von insgesamt mehr als 160 Mill. DM verkauft worden sind.

Dritte Bewältigungsmaßnahme ist "der Abbau der Halden an Einzelhäu-

sern und Eigentumswohnungen". Damit ist die Neue Heimat ihrem Ziel, die Kassen aufzufüllen, und der

Nach wie vor belastend wirken sich die Leerstände aus. In der Bundesrepublik warten 3500 Wohnungen zum Teil schon länger als ein Jahr auf Mieter. Dadurch entgehen der Neven Heimat immerhin rund 20

Die Neue Heimat verfügt über einen Bestand im Wert von 1 Mrd. DM. Das Maßnahmen Quartett wird vervollständigt durch die Bestrebungen, etwa 30 000 der bundesweit gestreuten 300 000 Gebrauchtwohnungen zu veräußern. Als Käufer angesprochen sind die Mieter selbst, Versicherungsgesellschaften und private Investo-ren. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden 5700 Wohnungen (Buchgewinn 170 Mill, DM) verkauft.

her gerückt.

Hoffnung auf einen Buchgewinn von

über 200 Mill. DM in 1983 schon nä-

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Weitere Ausgliederungen

Neuss (dpa/VWD) - Die Langbein-Pfanhauser Werke AG, Neuss, hat nach der im Januar vollzogenen Aus-gründung ihres Geschäftsbereichs Reinigungstechnik zum 1. Juli ihre ehemaligen Geschäftsbereiche Chemie und Anlagenbau in die Firmen LPW-Chemie GmbH und LPW-Galvanotechnik GmbH, beide mit Sitz in Neuss, ausgegliedert. Wie Langbein-Pfanhausermitteilte, istesim Rahmen dieser Umstrukturierung gelungen, mit der Oxy Metal Industries (GB) Ltd., Woking/Surrey, einen Kooperationspartner zu finden, der mit Wirkung vom 1. Oktobermit 44 Prozentan der LPW-Chemie GmbH beteiligt ist. Das Bundeskartellamt hat diese Verbindung genehmigt.

**Neues Institut in Berlin** 

Berlin(th)-Das Land Berlin und die Schering AG werden sich gemeinsam an einem Institut für Zellbiologie beteiligen. Das hat der Senat jetzt beschlossen. Die Gesamtaufwendungen für Errichtung und Betrieb des Instinuts belaufen sich für einen Zeitraum von zehn Jahren auf rund 80 Mill. DM und werden von beiden Partnern je zur Hälfte getragen. Die Kosten für den laufenden Betrieb - nach Vollendung des Aufbaus - werden auf 6 Mill, DM jährlich veranschlagt. Des Institut wird Grundlagenforschung auf dem Gehiet der Zellbiologie unter Erarbeitung und Anwendung gentechnologi-scher Methoden betreiben.

#### Großauftrag aus China

Düsselderf (dpa/VWD)-Gegen starke internationale Konkurrenz hat die Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf, einen weiteren Großauftrag der Volksrepublik China für 52 000 Tonnen Ölfeld-Rohre erhalten. Wie die Firma mitteilte, knüpft dieser Auftrag an Größenordnungen früherer Jahre an, in denen Mannesmann bis zu 300 000 Tonnen nahtlose Stahlrohre in die Volksrepublik China lieferte.

#### Badens Winzer gerüstet

Stuttgart (nl) - Die badischen Wintergenossenschaften sind für den Herbst 1983, der nach ihren Schätzungen etwa um 20 Prozent unter dem Ertrag einer "Normalernte" liegen wird, gut gerüstet. Von den Kapazitäten her sei, wie es weiter heißt, bei den örtlichen Genossenschaften und der Zentralkellerei eine Traubenannahme bis zu 160 Mill. kg gesichert.

PELZWIRTSCHAFT / Leichter Aufwind

# Optimistisch in die Saison

Mit stabilen Preisen gehen die Kürschner optimistisch in ihre Hauptverkaufssaison. Im letzten Quartal des Jahres, das dem Kürschnerhandwerk normalerweise etwa die Hälfte seiner Jahresumsätze bringt, erwartet die Branche "leich-ten Aufwind". Denn schon mit Herbstbeginn, so Branchensprecher in Frankfurt, habe sich Nachholbedarf bei den Kunden gezeigt. Der Umsatzrückgang - im gesamten Vorjahr noch 6,5 Prozent auf 1,45 Mrd. DM – ist schon im ersten Halbjahr dieses Jahres mit einer Rate von 3,3 Prozent deutlich geringer geworden. Inzwischen verzeichne man keine Rückgänge mehr.

Mit einer Verminderung der Zahl der Betriebe um 2,6 Prozent auf 2070 und der Beschäftigten um 1,8 Prozent auf rund 15 000 Mitarbeiter in der Abschwungphase 1981 bis 1983 habe das Pelzgewerbe seine strukturelle Gesundheit unter Beweis ge-stellt. Dabei habe dem Handwerk

INGE ADHAM. Frankfurt auch der Reparatur- und Umarbeitungsbereich über die schwierigen Monate hinweggeholfen, heißt es weiter. Auch die 350 Unternehmen der Rauchwarenwirtschaft mit den Sparten Großhandel, Veredelung und Pelzbekleidung seien zum größten Teil über den Tiefpunkt hinweg-

Sorge macht der Branche allerdings die Preisentwicklung auf den Fellauktionen. Für die deutschen Pelzkäufer werden sich die höheren Preise freilich erst in der nächsten Saison niederschlagen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres importierte die Branche Pelz im Wert von 912 (954) Mill DM. Der Rückgang ist Folge des geringeren passiven Lohnveredehingsverkehrs, der schrumpfte. da in der Bundesrepublik wieder Kapazitäten frei waren. Die Zahl der Rohfelle wuchs dagegen auf 11,6 (10,3) Millionen Stück Im ganzen Vorjahr waren für 1.86 Mrd. DM Rauchwaren eingeführt worden.

#### Erdőlbestánde weiter abgebaut K. S. Hamburg

Der Erdölbevorratungsverband (EBV), Hamburg, war im Geschäfts-jahr 1982/83 (31. 3.) maßgeblich damit beschäftigt, seine Bestände abzubauen. Denn die angesammelten Reserven hatten im vergangenen Jahr bei weitem die vorgeschriebene Vorratsoflicht für eine Dauer von 65 Tagen überstiegen. Noch am Bilanzstichtag hätte die Bundesrepublik Deutschland mit 3,8 Mill. t Vergaserkraftstoff, 8.2 Mill. † Mittelsdestillaten und 1,9 Mill t schwerem Heizol gegebenenfalls zehn weitere Tage versorgt werden können, erklärte Vorstandsmitglied August F. Kurtz.

Das Abbauprogramm, das Ende des laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen sein wird, umfaßt im wesentlichen zwei Maßnahmen: Kündigung der Delegationsverträge, Handel und Industrie werden in Zukunft also erheblich weniger an den EBV übertragen, und Verkauf oder Tausch von Rohöl, leichtem und schwerem Heizöl. Die im Juni wirksam gewordene Beitragssenkung um durchschnittlich 12 Prozent wird im kommenden Jahr eine Verminderung der Einnahmen um rund 80 Mill, DM zur Folge

#### **NAMEN**

Helmut Schelter, Leitender Bergdl. rektor, wurde per 1. Oktober 1983 zum Präsidenten des Landesoberbergamtes in Dortmund ernannt.

Dr. Theo M. Riedi, Geschäftsführer im Bundesverband Steine und Erden. feiert am 2. Oktober den 60. Geburts-

Kurt Schröder, von 1962 bis 1968 Vorstandsmitglied der Nordstern-Versicherungen, Köln, wird am 2. Oktoher 80 Jahre

Dr. Alfried Eimicke, Vorstandsmitglied der Holsten-Brauerei AG, scheidet am 30. September 1983 nach Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst aus.

Jürgen Holst (49), seit dem 1. August 1982 Generalbevollmächtigter der Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH. wurde zum Geschäftsführer berufen. Hans Reinhardt tritt in seinem 70. Lebensiahr aus der Geschäftsführung der Firmen Maschinenfabrik Max Kroenert GmbH & Co., Hamburg, und Zahnradfabrik Altona-Elbe Hans Meyer GmbH & Co. KG, aus. Seine Söhne Hans-Georg Reinhardt und "Klaus-Dieter Reinhardt treten in die Geschäftsführung ein, Weiterer Ge-schäftsführer und Gesellschafter ist

Hans-Burkhard Meyer.

# OB EIN SCHNELLES FRÜHSTÜCK ODER EIN FESTLICHES DINER HILTON HAT DAS KNOW-HOW.

Ob Sie sich Zeit lassen können oder in Eile sind. Ob Sie sich nach dem Essen entspannt einem alten Cognac widmen. Oder rasch noch etwas frühstücken möchten, bevor Sie zum Flughafen müssen. Unsere Küche ist auf alles vorbereitet. Das Hilton Know-how steht dahinter. Führende Restaurants mit besonderer Atmosphäre. Ein gemütliches Eckchen. Oder elegante, von Gourmetkritikern ausgezeichnete

Restaurants. Häufig die besten der Stadt. Etagenservice, auf den Sie sich verlassen können, wenn es auf die Minute ankommt.

Hinter allem finden Sie das Hilton Know-how. Und die besondere Sorgfalt, die uns von anderen unterscheidet.



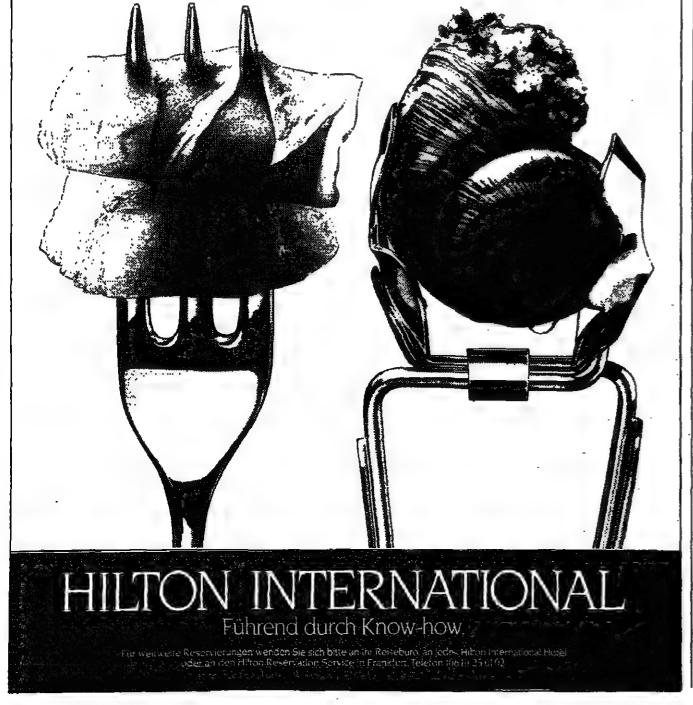

Control of the second of the s

# NORDWESTDRUTSCHE KRAFTWERKE AG

über die Auslosung per 2. 1, 1984 der 6%-Anleihe von 1961

In der əm 23. September 1983 vorgenommenen Auslopung per  $\mathbb Z$  1, 1984 sind folgende Endzitterngruppen gezogen worden:

Als ausgelost gelten sämtliche Schuldverschreibungen, deren Nummern in den zwei letzten Stellen (Zehner und Einer) eine der gezogenen Zifferngrupen aufweisen. Die Einfösung der am 23. September 1983 ausgelosten Stücke erfolgt vom 2. Januar 1984 ab zum Nennwert gegen Einreichung der Schuldverschreibungen mit Zinsscheinen per 1. Juli 1984 alf. bei nachstehend verzeichneten Zahktiellen und ihren Niederlassungen: Hamburgische Landesbank - Girogentrale

riamiungische Landesbank – Girozentra Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktienge Berliner Commerzbank Aktiengesellscha Brener Landesbank
Commerzbank Aktiengesellschaft
Conrad Hurrich Donner
Hessische Landesbank – Girozentrale –
Norddeutsche Landesbank – Girozentrole –
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.
Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft
M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Mit Ablauf des 31. Dezember 1983 bört die Verzinsung der zum 2. Januar 1984 gelosten Schuldverschreibungen auf.

Hamburg, den 23. September 1983

DES VORSTAND

Was Liebe ist, erfabren Sie nicht mer bei den Illustrierten, was Glück bedeutet, nicht mer durch Schlager, und was Freibeit ist, nicht nur von den Liedermachern.

Das Lied vom total freien, total glücklichen, total hebenden Menschen, das uns seit einiger Zeit als Zukunftsmusik vorgespielt wind, ist nur ein Teil unserer menschlichen Existenz, ist mur ein Teil der Wahrheit. Für Freibeit, Liebe, Glück muß man kämpfen. Oft ein ganzes Leben lang.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.

Dies ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer Schrift »Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen«, die wir Ihnen auf Wunsch kostenios zusenden. Aldion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn



# DIE SILAAK DLUGGEI- DED ANSSÄTZIGEN VEISSIEN SEGEN

und Aussatz Helfen Sie uns, damit wir weiterhelfen können: DM 10 blindheitsverhütende Medikomente DM 30 für eine das Augenficht rettende Operation SILOAH BLINDEN- UND AUSSÄTZIGEN MISSION SEIGEN 31, Po Postscheckt, KBis 187 974-806 / Sparkesse Slegen E190 8276

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

4360 Essen 18, im Teethruch 100, Tel. (92934) 10 11, Amerigen: Tel. (02934) 10 15 24, Telex 8 378 104 Ferningierer (92934) 8 27 28 und 8 27 29

9000 Frankfurt (Main), Westendstraße S. Tel. (95 11) 71 72 11; Telez: 4 12 46 Annelgan: Tel. (96 11) 77 80 11 - 13 Telez: 4 185 825



# SIEMENS

# ...und viertens sieht es auch noch gut aus.

# **Erstens**

Es zeigt ihnen, was es kann.
Sie sehen auf einen Blick, welcher Ihrer Mitarbeiter gerade spricht, wer auf einen Rückruf wartet und ob eine Leitung frei ist.
Das Display zeigt Ihnen Datum und Uhrzeit, Rufnummern und Gebühren an. Und es erinnert Sie an Termine – optisch und akustisch.

# **Zweitens**

Sie haben immer eine freie Leitung.
Bis zu sechs Amtsleitungen
ermöglichen es, daß Sie selbst dann
eine freie Leitung haben, wenn Sie
von allen Seiten angerufen werden.
Außerdem können Sie jeden
Mitarbeiter erreichen, auch wenn er
gerade telefoniert. Über den
eingebauten Lautsprecher können Sie
ihn ausrufen und sogar Durchsagen an die ganze Abteilung machen.

# **Drittens**

Sie können es ganz einfach bedienen.
Denn bei diesem Telefon können
Sie wählen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen. Auf Tastendruck
wiederholt es für Sie jede noch so
lange Rufnummer. Und wenn Sie
auch beim Sprechen die Hände frei
haben wollen, benützen Sie das
integrierte Mikrofon.
Gespeicherte Nummern rufen Sie mit
der Namentaste ab.



Hear Yacher Project Gold H & H Ackard . Silber H & H Ackard Hinto Chicago (ette) Ocisen etris, schwere River Northern Kohe einh, schwere Rever Northern Zinn-Preis Penang Kautschuk Warenpreise - Termine 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27. 1. 27 52.M 57 (m Schwächer schlossen am Mittwoch die Gold- und SUB 50,00 Deutsche Alu-Gußiegierungen Silbernotierungen an der New Yorker Comex. (DN |c 100 kg) Lap. 225 Lap. 225 Lap. 231 Lap. 231 Lap. 233 Leicht befestigt ging dagegen Kupfer aus dem Markt, Während Kaffee fester notierte, mußte Ka-Öle. Fette, Tierprodukte 1191,29 1200,00 1211,30 1230,80 1253,30 1274,70 22,000 1192,50 1209,00 1221,40 1240,00 1263,70 1265,20 25 000 kao Einbußen hinnehmen. Endnasöl New York (c/la) Sizistzaten tob West (c/b); Hischapres loco RSS -1:\_\_\_\_\_ Getreide und Getreideprodukte 99,75 28. 9. 27. 9. 371,00 375,75 386,50 392,25 392,00 388,50 Maksői New York (c/lb) Welle Land. (Heat). chg) Newsz. Br. 2: 23. S. 38,85 Welcon Chicago (c/bush) Edelmetalle Erläuterungen – Robstoffpreise Platin (DM ja g) .... Nengan-Angaber: 1 trayonace (Feisusca) = 31,1035 g, 16 = 0,4536 kg; 1 R. – 75 WD – (-); 81°C – (-); 81°D – (-). Unisatz .... 25,00 34,00 New Yorker Metallbörse 2.20 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 27. 9. 239,79 262,99 9,90 10,70 11,25 17,63 11,95 10,250 242,50 While 243,00 Rectals (Fig) (Greenige: 35 200 28. 9. 46,30 46,30 46,30 46,30 loggen Winnepeg (C24 SA) Mak Basis London . 111.48-111.56 110.45-110.85 115.53-115.23 144,42-114,81 162,00 167,60 34 990 35 210 Isa-Preis fob lignibi-sche Häten (US-c/lb) taler Wimpeg (car. \$1) 133,00 126,00 125,30 Massaciosi Tel 217,16-217,58 213,96-214,18 widend, Morast 217,16-217,58 213,96-214,18 chitrioly, Morast 233,31-223,91 220,32-220,52 Produz, Project Project 233,24 222,51 27. E. Hatte Sydney (austr. old) 1810-1815 1795-1796 1767-1788 New York (cill) Westkiese tob Work. Erdenstei Londoner Metalibörse 127,80 726,30 Naminhan (ER) 27. 9. 190,25 201,25 208,00 Belories 99.9%. ZI .50 21,50 Internationale Edelmetalle 14,125 14,125 idals Chicago (crisush) Taking
New York (GR)
hap white
teacy
bleichtking
yellow max. 10% is. F. 675,00 358.50 360,00 28. 9. 670,00 640,00 700,00 cal our, Heupthälen East African 3 long. für Leitzwecke (Vi 184,75 158,75-159,25 173,58-174,00 196,00 185,00 -184,75-185,00 430,50-433,50 430,50-433,50 439,50 439,50 213,50 22.11 7147 GenuOmittal 980,00 3.1. 27, 9, Cheago (c/b) 101,25

UNSER LIEFERPROGRAMM Wir stellen Leistungen her.

30% der verkauften **WELT-Auflage** werden über den Zeitungshandel abgesetzt, 70% gehen an Abonnenten.

Erwirtsehalten Siebiszu

Festgeliknikgen

1 Jahr Festgeld 10%p.a.

Für Anlagen von ±1 000 bis ±100,000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt.

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard:

\* Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht.

A-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land

Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.
 Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren.

Wir quotleren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinsauszahlungen monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich sottfhaden and für Anlagen mit einer 3- oder 6-monatigen Kändigungsfrist. Für weltere Details über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinssätze bitten

nir Sie, mis noch beute den Coupon mansenden. Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG. Zweignlederlassung, 4000 Düsseldorf I. Königsallee 33, das konto 9187518014, auf das Sie Ibre Einzahlungen vornehmen könn

Wir sind im Bildschirmtextdienst, Eingabeschlüssel

Carried to the second of the s

2482 für Details.

Filhre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich

können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Röckzahlung in

während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

\* Ibr Konto wird vertraulich gehandhabt.

Lombard

North Central

\* Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern i

1014%p.a.

1034%p.a.

Lombard North Central PLC

TEOPIC-Ferticidae für Middle East und Afrika GRAEFF, 6806 Vierabeim Tel. 8 62 64 / 7 16 31, Tx. 4 65 497

Freitag, dem 28. Oktober 1983, 12.00 Uhr,

89. ordentlichen Hauptversammlung

Näheres über die Tagesordnung und über die Hinterlegung der Aktien ist aus der Bekanntmachung im Bundesanzeiger Jg. 1983, Nr. 179, vom 23. Sept. 1983 zu ersehen oder beim Vostand der Gesellschaft zu erfragen.

Wussten sie schon? Auch dieses Jahr spricht unsere Bilanz für sich.

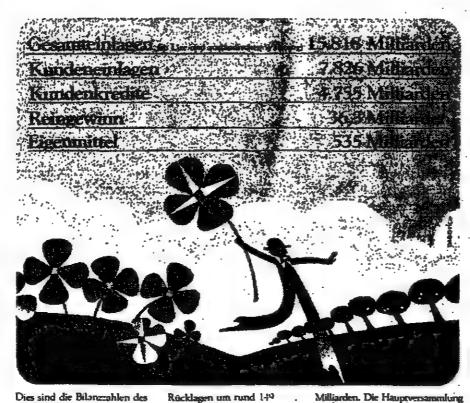

Geschaftsjahres 1982, wie sie Banca Nazionale dell'Agricoloura nehmigt wurden. Der Reingewinn konnte un Vergleich zum Vorjahr um 11,7%

Milliarden Lite erhöht wurden (davon Lire 74 Milliarden unter der Banca Gatto & Porpora mit Anwendung des Visentru-bis-Gesetzest, belaufen sich die Eigenmittel mit einer

Milliarden. Die Hauptversammlung beschloß ferner die Übernahme im Raum Salerno, deren

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe derwn Kapital £2.550.000.000 überschreitet.

UNSER LIEFERPROGRAMM

Wir verkaufen Problemlösungen.



dejucalja



14 Bochum

15 Bochum

16 Bochum.

17 Bochum

16 Bochum

19 Bochum

20 Bochum

21 Bochum

22 Bochum

23 Bochum

24 Bochum

27 FU Berlin

28 FU Berlin 29 FU Berlin

30 Düsseldorf

Heidelberg

Kolo

Mainz

Marburg

Tibingen Ulm

Wurzburg

Erlangen

Hamburg

Marburg

Wursburg

Göttingen Minster

TU München

Uni München

Freiburg

Heidelberg

Hamburg

Uni Kie

Marburg

Uni München

Tilbinger

Würzburg

Freiburg

Hamburg

Tübingen

Freiburg

Erlangen

Göttingen

Hannover

Heidelberg

Heidelberg

Uni München

Hamburg

Heidelberg

31 Essen

34 Egsen

35 Essen

39 Essen

40 Essen 41 Essen

44 Gießen

46 Gießen

48 GieBen

49 Hannover

50 Hannover

53 Hamburg

54 Lübeck

55 Lübeck

56 Lübeck

57 Lübeck

58 Lübeck

59 Lübeck

61 Lübeck

62 Lübeck

64 Uni Kie

65 Uni Kie

66 Uni Kiel

68 Regensburg

71 Saarbrücker

72 Saarbrücken

73 Saarbrücken

74 Saarbrücken

75 Saarbrücken

76 Saarbrücker

79 Ulm.

80 Ulm

ai Um

69 Regensburg TU München 70 Regensburg Uni München

**Psychologie** 

67 Mainz

51 Heidelberg

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

89 Bremen

70 Bremen

74 Uni Kiel

75 Konstanz

76 Mannheim

77 Mannheim

78 Mannheim

79 Mannheim

80 Mannheim

81 Mannheim

82 Mannheim

84 Mannheim

85 Mannheim

86 Marburg

87 Marburg

88 Marburg

89 Marburg

73 Köln

71 Heidelberg

72 Heidelberg

Uni Kiel

Münster

Tübingen Bielefeld

Frankfurt

Göttingen

Hannover

Hamburg

Bremen

Uni Kiel

Marburg

Münster

Uni Kiel

Münster

Hannover

Hamburg

Münster

Hamburg

Augsburg

Bochum

Hannover

Hamburg

München

Bonn

Osnabrück

Göttingen

Hannover

Hamburg

Münster

Uni Kiel

Münster

Bochum

Hamburg

Uni München

Bonn

Köln Minster

Mainz

Bonn

Bonn

Bonn

Uni München

Osnabrück

Mainz

Köln

Bonn

50 Freiburg 51 Freiburg 52 Freiburg Die Tauschaktion betrifft 3 Bielefeld Düsseldorf 4 Bielefeld Heidelberg Humanmedizin 53 Freiburg 5 Bielefeld Tubingen 6 Bielefeld Winzburg 55 GleBen Bonn 7 Bochum Bonn 56 Gießen Freiburg 8 TU Berlin 57 Gießen Heidelberg 2 Aachen Bremen 9 TU Berlin 58 Gießen 3 Aachen Marburg 10 TU Berlin Tübingen 4 Aachen Milnster Freiburg 60 GleBen Uni Miinchen Göttingen Hamburg 5 Aachen 12 Gießen 61 GinBer 6 Anchen 12 Gießen 62 Gießen 7 Aachen 14 Gießen Konstanz 63 Gießen 8 Anchen Würzburg 15 Gießen Uni Minchen Tubingen 2 Bonn Hannover 16 Gieflen 65 GleBen Düsseldorf 10 Bochum 17 Uni Kiel Erlangen 66 Giaßen Erlangen 11 Bochum 18 Konstanz Freiburg 67 Hannove 12 Bochum Freiburg Hamburg 19 Konstanz 68 Hannover 13 Bochum

TU Berlin 20 Landau Göttingen 21 Landau Hannover 22 Landau Freiburg Reidelberg 23 Landau Hambur Hamburg 24 Landau Uni Kiel Uni München 25 Landay Marburg Tübingen 26 Landau Münster 27 Mannheim TU München Freiburg 28 Marourg Uni München Uni München 29 Marburg Regensburg 30 Regensburg Uni München Frankfurt 31 Saarbrücken Würzburg 33 Saarbrücken Freiburg Freiburg Heidelberg Göttingen 35 Trier Hamburg 36 Trier Konstanz Uni München Bonn 37 Tries Regensburg Tübingen Düsseldorf 38 Trier Erlangen

Rechtswissenschaften VOD 1 Bielefeld 2 FU Berlin Воли Bochum 3 PU Berlin 4 PU Berlin Frankfurt 5 FU Berlin Göttingen 7 FU Berlin Bremer Hamburg 8 FU Bedin 9 FU Berlin Uni Kiel 11 FU Berlin Marburg Miinster 12 FU Berlin 13 FU Berlin Omabrück 14 FU Berlin 15 Bayreuth 16 Bayreuth Bochum Frankfurt 17 Bayreuth Freiburg 18 Bayreuth 19 Bayreuth 20 Bayreuth Hannover 21 Bayreuth Hamburg 22 Bayrenth 23 Bayreuth Mannheim Münster 24 Bayreuth 25 Bayreuth Uni Münster 26 Bayreuth 27 Bayreuth 29 Erlangen Osnabrück Bonn 30 Erlangen Bochum

35 Erlangen 36 Erlangen 37 Erlangen 38 Frankfurt Osnabrück 39 Frankfurt 40 Frankfurt 41 Frankfurt 42 Frankfurt 43 Frankfurt 44 Freiburg 45 Freiburg 46 Freiburg

Bonn

Koln

Göttingen

Hamburg

Tübingen

Bochum

31 Erlanger

31 Erlangen

33 Erlangen

34 Erlangen

90 Marburg Köln 91 Marburg Uni Kiel 92 Uni München Bonn Bielefald 94 Passau Bonn Erlangen 95 Passau 96 Passau Göttingen Hannover Hamburg 99 Passau Köln Uni Kiel 100 Pansau Münster 102 Passau Uni München Osnabrück 103 Passau 104 Passau Saarbrücken 105 Regensburg Bonz FU Berlin 107 Regensburg Gießen 108 Regensburg 109 Regensburg Göttingen Hannover 110 Regensburg 111 Regensburg Heidelberg Hamburg 112 Regensburg 113 Regensburg 114 Regensburg 115 Regensburg Mannheim Münster Mainz 116 Regensburg 117 Regensburg Osnabrück Bielefeld 118 Saarbrücker Bonn 119 Saurbrücken 120 Saarbrücken 121 Sambrücken Frankfurt Göttingen Hannover 123 Saarbrücken 124 Saarbrücken 125 Saarbrücken Heidelberg Hamburg 126 Saarbrücken Hamburg Koh 127 Saarbrücken Uni Kiel 128 Saarbrücker Mannheim 129 Saarbrücken Marburg

131 Saarbrücken

132 Saarbrücken

LAS Tries

134 Trier

135 Trier

136 Trier

139 Würzburg

140 Würzburg

141 Winzburg

Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

| Bundesanleihen 2.9. 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Donton night sinhsitligh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. 9.   28. 9.   7.66 gl. 76   7.68 gl. 76 gl. 76 gl. 77  | Renten nicht einheitlich  Der Rentenmarkt zeigte sich kritiert durch den Wiederanstieg des Dollarkurses, aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 8 Over Mus 71 (1006 (100)<br>7% Sert Out 71 (2015) (2016)<br>6 0. Treath 54 (2015) (2015)<br>1 General 64 (95) 247 (2015)<br>1 General 64 (95) 247 (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausianusche Artici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 896 Brond 70 1 4 44 168 664 6 14 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | guch durch Unsicherheiten am US-Bonmarkt. Gielchwohl wurde die Auffassung<br>vertreten, daß sich der Zins in der Bundesrepublik nunmehr jelcht zurückbilden wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5% NEW £2 35.250 125.250 17% Birt fin 82 61 51.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F L'Ar Liques 0 Manager L 18.85 19.450 19.750 19.750 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 170.65 1     |
| 56g. 78   1.64   39.856   99.9   66g. 78   2.50   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2   39.2  | und man sieht die Konditionen der neuen Bundesanleihe als Beweis für diese<br>Meinung an. ihre Rendite von 8,33 Prozent für die private Kundschaft wird als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (f Acas (99 / 103 ) 1 104   157 † (91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marktgerecht augesehen. Öffentliche Anleihen schwankten bei kleinen Umsätzen,<br>ähnliches allt für die DM-Auslandsanleihe. Bei den Plandbriefen freundliche Grund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6'n D 3a Core 77 125.7 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Just   173,7   71,1   M MacDonali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8% dol. 731 3/85 101.5 101.5 101.5 11.52 87.58 87.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stimmung, doch koum Geschüft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7% dol 71 68 55 92 51 4 Descript St. Inc. 83 63.8 54.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D Am Mesters 20.5 20.9 Photos Ed. 46 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7½ dgi, 79 8 85 86 99.6 74, dgi, 79 7.65 180 35 190 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28. 9.   28. 9.   28. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29. 9.   29.   29. 9.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29.   29. | 7% Radher 7 (20.7%) 28.5% 8 Hatelet 22 66.3 65.4 (65.7 74.40 77 16.57 199.57 74.40 77 16.57 199.57 5% JESON 22 2216 2230 1375 74.60 77 195.57 199.57 5% JESON 22 2216 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Ann T & T 173 1 173.5 F Millson Biggs. 2,55 1.9T 1.9E 1.9E 1.9E 1.9E 1.9E 1.9E 1.9E 1.9E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51- dpl. 78 568 95,4 95,4<br>74- dpl. 78 568 95,4 95,4<br>74- dpl. 76 12,95 587 13 98 05 F 4Abl. 57* 484 (tpp. 85 1700.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Messi tz Szi Szi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F dgl, 2.0   -   F Manager   220   226     F Manager   231   232   233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7% COL.751 1757 CBS 1977 PSG 1 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 874 dgf, Pf. 2 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 83,256 8 | Street St. St. Optionsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 607. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9% dgl. 77 467 95.9 95.96 5% egl. 83 868 98.256 98.2 66 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98.2 6 98 | 7% 69, KS 27 39.2596 89.2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 .2596 8 | 5 Marriestration 54 965 1885 F 8th 8ASF 74 m 0 139 138,65 6 Microshrott 62 360 78 756 8th 8ASF 74 m 0 100,25 100,56 8th 339 Stumpt 88 m0 1608 1608 1606 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Sut Dancks 216 - D Sides Exc. 8.55 4.45 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 692 dgi. 78 8 1286 93.5 (gg,46 0 99.00 97.69 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195 | 7 69 Pt 3 80,556 80,556 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 | 6 05 62 356 356 Währungsgnleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Am T A T   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   173   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maide and the later to the second sec | 5% Opt Bay K. 58 , 39 756 99 756 F & Bassbert 72 956 1956 5% Kopertagen 72 956 5% Kopertagen 72 956 5% Kopertagen 72 956 556 5% Kopertagen 72 956 556 556 556 556 556 556 556 556 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Digit Chimate   625   625   F Meydin - Man   3,5   1,36   F Meydin - Man   1,5   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,36   1,3   |
| 7% dgl. 79   499   98.05   98   107.65   109% dgl. 51   1091   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   111.3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | For State St. 355 Sec. St. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105    |
| 7% opt. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M 716 Bay, Listage, Pf 103 98,756 98,756 98,756 98 40; Pf 103 98,756 98 40; Pf 105 1058 1058 1058 98 40; Pf 105 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5's RWE 55 96.50 98.50 7's 5tf 5k tr. 63 re0   108.51   108.10   75 Feb 50   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.10   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51   108.51  | D   D   D   D   D   D   D   D   D   D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84 dpl. 80   7/90   99.75   99.85   84 dpl. 80   11/90   98.856   99.8506   \$ 5% 84 - Waxbo 78   96.55   195.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% 00 71 99.5 99.7 F 2% 00 78 00 304 (2003 (27.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Doors 16.3 16 F Person 51.0 52.1 17.4 M Payer 19.1 19.8 19.5 1.6 Doors 17.3 115.5 118 M Payer 19.1 19.4 19.4 19.5 1.6 Doors 17.5 17.5 17.5 F Verson 19.5 2.07 2.07 7.7 Payer 19.6 7.5 Payer 19.6 7.7 Payer 19.6 Payer 19 |
| 9 dg, 81 291 193.5 103.55 104 dg, 82 92 996 99 104.55 104 dg, 81 791 110.16 110.16 110.16 104.60 81 991 113.05 104.61 81 995 105.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Rn. 49 - Dor (2) 35 255 95 255 477 70 5 122 1226 80 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68 351. 68  | 75.9   78.8   79.9   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8   78.8      |
| 944 dol. 82 ll 3/92 107,75 107,7506 74 dol. 72 84 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 del 10 30   Ga 40 10 10   E and 40 15   Sanc   Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 SCHEMBER 71 19305 17006 7% days Syntan 22 1149 148,50<br>5 STEAG 59 685 990 7% ogt. 82 o0 98,5 98,2<br>7% Thysics 71 98,507 98,51 5% Justo 83 m0 1126,5 123,566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Top-Con   138   140   1 Product and   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56   12,56    |
| 1004 dpl 81 7/91 110,165 110,185 110,185 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,856 113,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 mn FM (1966 (1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Comman Dates 138.5 F Present & 150.5 147.1 M GRA 11.5 13.4 D Resemble that 27.5 27 M GRA 150.5 9.45 M Resemble that 27.5 27 M GRA 150.6 P Resemble that 27.5 27 M GRA 150.6 P Resemble that 27.5 27 M GRA 150.6 P Resemble 150.6 F Resemble 150.6 6.8 6.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 dgl. 82 692 1103,65 1103,85 774 dgl. 83 93 93,756 93,75 94 94 95 1102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 veca 59 88.57 88.57 50.50 50 565 955<br>5 veca 77 94.5 94.5<br>6 veca 77 94.5 94.5 Optionsscheine 7 veca 77 veca 77 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F   Danit A, Name   1805   180   F   Pamin Drg.   6,6   6,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7½ dpt. 83 Mars 194.5 194.5 7½ dpt. 76 84 1700,46 100,4<br>7½ dpt. 83 M 5/83 194.25 194.45 7½ dpt. 76 84 1700,46 100,4<br>7½ dpt. 83 M 5/83 195.35 195.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ##56 FF 51 100,2506 100,56 F 4th lam Suar FF 5 100,56 56d FF 55d 102,276 102,576 100,56 56d FF 55d 401, FF 11 100,56 586 587 594 601 KS 294 1036 100,56 70 601, FF 87 89,556 89,556 100,257 100,56 594 601 KS 294 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100,576 100, | Words and then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The A Name   1896   180   F Renk Drg.   6,8   6,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7% 001.03 14 543 55.55 55.55 6% 001.79 88 556 95<br>8% 001.03 543 599.1 599.2 8% 001.00 88 1025 100<br>8% 001.03 1 863 599.1 59.25 8 87.4 800.00 71 87 -200. 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D 2 Cubermed 11 46 1146 5 doi. Pl 54 114.59 114.59 5 doi. Pl 54 6 doi. | Wandelchiehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 5-25 1370 137 H Reput Dutch 132.5 122.5 M Reput Dutch 132.2 M Reput  |
| 5% 6gl. 80 5.7 465 100.7 5 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4% Carrent tre: 77 4125 4128 10 5 German 74 13146 1314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12   F Santo Steinship   2,657   2,657     18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 84 dgl. 80 S.3 2 265 101.26 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 11 101.26 1 | 6% 49, P7 141 885 886 886 866 7 49, P7 143 886 866 7 49, P7 143 886 866 866 7 49, P7 143 886 866 866 7 49, P7 143 886 866 866 7 49, P7 143 866 866 866 866 866 866 866 866 866 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5% Dan Da. 80 112 115 56 555 116 56 558 1122 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84 66.805.8 565 100.7 100.7 100.7 7 66.805.8 82.8 100.7 100.7 100.7 7 66.805.8 825 88.9 89.9 84.66.805.9 100.805.8 825 88.9 100.805.8 100.805.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8  | BN 69, P1 191 100, A6 100 132 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dis-Ausiendserveinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D   Empt   177   186.1     Empt   148   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146   146      |
| 8-4 cgt. 30 5.10 106 101.2 101.2 694 dgt. 78 8 35.4 92.5 94 dgt. 78 101.25 94 dgt. 78 101.25 94 dgt. 78 104.25 94 dgt. 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3% (E.T.)2 Co 78 122 1305 7 6 ACZO 8A 1992 1993<br>3% ACZO CO, 78 28 57.755 5% Cyl. 88 1977 75 197.255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Februari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9% dgt. 51 S. 12 3/85 103.5 103.350 10 dgt. 51 S. 13 3/85 10 dgt. 51 S. 14 4/85 102.256 10 dgt. 51 S. 14 4/85 102.256 10 dgt. 51 S. 15 4/85 106.1 102.456 10 dgt. 51 S. 15 4/85 106.1 102.456 10 dgt. 51 S. 15 4/85 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.5 10 dgt. 51 S. 17 8/85 106.5 106.1 105.1 8 dgt. 53 80 106.3 106.5 10 dgt. 51 S. 10 105.5 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104.95 104. | ## Style   March   Mar | # Markets 76 156.25 155.56 9 sc1 27 987 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | France   16.3   18.3   D Security   646   64.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 dpf. 81 S. 17 8-96 106.98 108.8 774 dpf. 82 84.96 94.96 105.4 105.4 105.4 105.4 8 dpf. 63 60 106.3 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5  | H 51/s D5-typese: 85 9 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25  | # ROMANICAL PRO. 51 17 6 125   F Big Artis E5 104 25 534 25 634 25 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Figure   Heart   128   70   10 Store   128   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   1567   |
| 01/2 dgl. 81 S.20 11/85 103.5 103.56 105.458 71/4 dgl. 81 S.20 11/85 104.56 105.458 71/4 dgl. 81 S.20 11/85 104.56 104.56 104.56 91 744. dgl. 81 93 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3h Marratin F 73 56 96 5 CF95 54 99 49.9 39.49.9 57.6 97.6 58 Marratin F 73 56 96 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F General Micros   128   70   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9% 6gt. 51 5.25 1 2265 104.35 104.3 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 100,1 100,1 9% 6gt. 63 93 100,1 9% | E B Day To the 1975 J 1975 B1 18 B 1975 B1 18 B 1975 B1 1975 B | 6   Schembertike   Pro. 51   127   128   128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Goodsyst   1166   1166   1166   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   1266   126   |
| 94 dp. 82 5.28 487 102 102.3 8 dpf. 71 88 100.5 100.8 8 dpf. 71 88 100.5 100.8 8 dpf. 71 8 dpf. 72 8 dpf. 71 8 dpf. 72 8 dpf. 71 8 dpf. 72 8 dpf.  | 7th dol. 40 185 851 1851 7 dol. Pl 114 1000 1000 F 6 Lat Facility S 21 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I was an income los see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F regional on St. 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 84 dgl. 82 5.38 587 107,0500 107,0500 1 86 107,4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 | Half Pa No. House 48 (1990) 1990   April Di St. 1990   April Di St | 6 Neth Co tot 80 116,756 116,756 2 Nethodox 80 116,756 116,756 1 Nethodox 80 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 116,756 1 | M Hangle & Samples Seet. 2.3 2.5 F Termico 111.5 110.9 D Hangle & Samples Seet. 2.3 2.5 D Hangle & Samples Seet. 2.3 2.5 D Hangle & Samples & Samp |
| 674 dgf. 22 5.22 1067 100.4 100.25 H We beneat to 94 99.58 99.50 104.52 5.33 11.67 199.5 99.50 104.52 5.34 11.67 199.5 99.50 174. dgf. 52 5.34 12.67 199.59 184.55 12.67 197.5 197.75 194.69.27 195.50 107.5 194.69.27 195.50 107.5 194.69.27 195.50 107.5 194.69.27 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195.50 107.5 195. | Ha5 Du. Nys. Harm. 48 1009 1006 4 dat. Pf 18 1006 1006 5 dat. PS 19 186 986 6 dat. Pf 81 786 786 8 dat. Pf 18 8 1006 8 dat. PS 20 1906 98.50 100 dat. PS 134 dat. PS 21 100 dat. PS 21 100 dat. PS 22 100 dat. PS 23 100 dat. PS 24 dat. PS 25 100 dat. PS 25 100 dat. PS 25 100 dat. PS 25 100 dat. PS 26 100 dat. PS 27 100 dat. PS 28  | 7% Restan Mer. 78 346 546 7% Schweiser 89 57.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.58.5 97.5 | D   Hongowere   31,7   31,3   D   Talling   96,2   55,566     F   Chie   345   326   D   Tronger-CSF   D   CD     F   CC   20,1   20,36   D   Tronger-CSF   D   CD     M   Separat   Page - Mark   34,1   34,6   D   Tolayo Fate   2966   2968     M   Separat   D   CD   CD   CD   CD   CD     M   Separat   D   CD   CD   CD   CD   CD   CD     M   Separat   D   CD   CD   CD   CD   CD   CD     M   Separat   D   CD   CD   CD   CD   CD   CD   CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66 66 83.5 37 568   G4 II   G4 7   17 75-17   D4 1466   1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7% dgl, k0 77 1006 1006 1006 100 85 27 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 100 256 | 3th Napon 5 75 1500 1503 75 Page 14.87 1575 97.565 39.0 No. 201 1575 97.565 157.5 9.5 No. 201 1575 97.5 No. 201 1575 9 | F r Charles   344   325   50   70 cm cm c CSF   60   60   60   60   60   60   60   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 dpt. 53 S.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 ags. 77 125 57 136 7 507 171 50 180 256 7 56 ags. 102 55 256 180 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8% Dos v C 6r. 6s 1008 1005 7% 691. 87 988, 75 586, 75 3% 671. 87 988, 75 586, 75 3% 671. 87 988, 75 586, 75 3% 671. 87 988, 75 586, 75 3% 671. 87 988, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586, 75 586 | Di Estate Fri   Di   Di Tossy   A 256   A 276   Estate Fri   Di Estate Fri   Di Estate Fri   Di Estate Fri   Di Estate   Di    |
| Bunderbahn 75. 67 (87.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.30 197.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Hacket Law 1186 1.30 II Haddener 205 305 D. Jacob D. Jacob B. 200 B. 205 F Filmen Carentin 175 173.9 F Filmen Carentin 175 173.9 F Filmen Carentin 175 173.9 D through Shall 27 2.087 F Hamad Tractin. 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 4 Ab. 57* 464 100 86 100,369 100,369 Bankschuldverschrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F S DL, Planelder, PF 82   2706   7706   544 deg. 45 4071   569, 755   755   569, 175   778   1000, 78   778   779   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792   7792 | Sile Selector 76 1363 1389 Pf = Pransistrative 136 1407 KD = Kentrapratick/igazionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1005 100G D mar-Cape 65.55 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7% del. 72 384 100.5 100.45 P 8 Alle, Heat, PI 1 80.58 80.5 845.72 Set 101.5 101.28 8% del. PI 8 888 888 888 888 888 888 888 888 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. Lime Str. 1720 177 F Witness Comment. 80.9 57.5 F Lond Str. 756 76 Witness Lamburt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A LUMNI 1985 A. 116261 116267 ( LUMNA AND SOCIETY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D LTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 dgl. 78 iii 11,84 gg. 15 gg. | 8% dg, PF 86 97 786 97 786 97 786 5 dg, PF 25 75 dg PF 25 75 dg PF 25 84 dgm-mark 64 85 36 165 36 84 dg, PF 80 92 776 15 dg, PF 70 98 25 17 dg PF 25 17 dg PF 25 17 dg PF 25 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 336 Fro Kene, 78   1105   110,256   B = Berlin, Br = Bremen, D = Dissettion, F = Franklyn, H = Hamburg, Hn = Hambover.   136,56   1366   M = Millionen, S = Studiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Magnetic Marriello 36 3,16 F Wint, Albrecks No. 95 93,6 F Marriello Ford 6,57 E,67 D Reven Corp. 113 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Die hohe Kunst des Sparens. Der Senator 2.0 E.



Abgebildet: Senator C. 2.0 E-4.2 ylinder-Empretztrebwerk mit 85 kW (115 PS). Servolenkung. Leichbreintliffelgen, 4 Scheibenbransen. Bardcomputor. Hähenverstellbarer Fahrerst.

The state of the s

Es wird heute sehr viel von Wirtschaftlichkeit gesprochen. Gut so. Und man ist bereit, auf einiges zu verzichten, um diesem Gebot Rechnung zu tragen. Gut so.

Wenn aber am Komfort gespart werden soll, können wir nicht mehr beipflichten.

Denn der umfassende Komfort des Senator ist zugleich das Ergebnis einer Vielzahl von konditionserhaltenden, das heißt der Sicherheit dienenden Faktoren. Daran darf es keine Abstriche geben.

Unser Weg zur besonderen Wirtschaftlichkeit ist das 4-ZylinderTriebwerk mit kraftvollen 85 kW
(115 PS) und LE-Jetronic mit Schubabschaftung. So wird deutlich Kraftstoff gespart, aber dem Temperament freier Lauf gelassen. Das
Senator-Fahrwerk, eine der besten
Konstruktionen im gesamten Automobilbau überhaupt, werden Sie
schätzen lernen, wenn Sie den
Senator einmal selbst fahren. Denn
auch in außergewöhnlichen Situationen reagiert dieses Auto absolut souverän, neutral und vorhersehbar.

Gönnen Sie sich das Vergnügen einer Probefahrt. Die beste Möglichkeit, ein überzeugendes Konzept für wirtschaftliches Fahren kennenzulernen. Wir kennen Ihr Urteil: Gut so, werden Sie sagen, wenn Sie aussteigen.



21, 10-95/16, 10-100/12,10, 1-19/24, 1-95/20, 1-100/16,85, 1-110/7,60, 4-110/11,50, 4-120/7,30, Lufthansa VZ 1-130/7, Commerzbank 1-170/12,80, 1-180/12, Dt. Bank 1-370/12, 1-330/9, 4-310/24,20, 4-330/14,50, 4-350/8, 4-370/5, Dresdner Bank 1-170/12, 1-180/8,85, 1-190/4,30, 4-200/5,10, Hoesch 10-90/9,50, 1-90/9,50, 1-90/12,60, 1-100/7, 4-100/10, Mannesmann 1-130/12,40, 1-140/7, 1-150/3,55, 4-140/13, Thyssen 1-80/2, 4-70/12, 4-75/7, BBC 1-220/20, Daimler 10-523,50/50, Babcock St. 4-180/15, Vz. 1-170/9,20, Degussa: "---"!", ghh St. 4-150/13,90,

Euro-Geldmarktsätze

i Monat 9% 9% 90 5 5 Monate 9% 9% 12 Monate 9% 9% 12 Monate 9% 9% 12 Monate 10 -10% 6 Mitgetell your Deutsche Bank Co-

Kuro-Gelomara tsatze

Niedrigst- und Hochstkurse im Handel um
ken am 29. 9.; Redaktionsschilä 14:30 Uhr:

US-5

I Monate

1 Monate

12 Monate

10 -10%

656-6%

Mit patelit von: Deutsche Bank Compagni

Bundesschaftel (Zinslauf vom I. September 193 an) Zinsstaftel in Prozent jährlich, in Klammeri Zwischeurendrien in Frezent für die jeweilige Besit-dauer): Ausgabe 1983/13 (Typ A)5.50 (5.50) – 8.00 (6.71) 8.00 (7.11) – 8.50 (7.42) – 8.50 (7.68) – 10.00 (7.93). Ausgabe 1983/14 (Typ B) 5.50 (5.50) – 8.00 (6.74) – 8.00 (7.16) – 8.90 (7.69) – 40.00 (8.68) – 10.00 (6.35) Financierungsschätze des Bundes (Renditien in Prozent): I Jahr 6,10 (2.Jahr 7.27. Bundesschligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 6,00, Kins 89,40, Rendite 8,15

nkanf 18,00; Verkanf 20,00 DM West."

#### AKTIENBÖRSEN DIE WELT - Nr. 228 - Freitag, 30. September 1983 Aktien überwiegend gut behauptet Spekulative Bewegungen erneut bei Hoesch und Conti Gummi Fortlaufende Notierungen und Umsätze ST. Strucke Strucke Strucke Strucke Strucke Strucke Strucke Strucke 4389 Philips Room 1473 1473 1479 Schembar 1473 1479 Schembar 85.5.3.4.7.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.0.3.1.5 130.4.1.3.3.3.3.0 130.4.2.3.3.3.0 130.4.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 130.4.3.3.3.3.0 | 1986 | 15,34-47-5 | | 1986 | 15,3-1-12 | | 1986 | 15,3-1-13-14 | | 200 | 16,7-5 | | 1406 | 300,3-1-2 | | 1986 | 11,2-3-1-14 | | 1986 | 11,2-3-1-14 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 16,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7-5 | | 200 | 20,7-7 84.7 150,4 150,4 150,3 282,3 172,3 112 560 509 173,5 84,8 150,4 150,5 262 318 363 162 579,5 173,5 173,5 173,5 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173 | 555 | 150,8 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 150.5-1.5-1-16 150.5-1.5-1-1.8 279.76-1-1.6 150.5-1.1-16 150.5-1.1-16 150.5-1.1-16 150.5-1.1-16 150.5-1.1-16 150.1-1-15-15-15 150.1-1-15-15-15 150.1-1-15-15-15 150.1-1-15-15-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 150.1-15 1 41,7-1,7-1,7-1,7 122,5G-3-2,5-3 205G-5-5-65G 29. 9. A Ex. Crath 5 | Eskrarts 0 | | Eskrarts 0 Ungeregelt\_Freiverkehr Hn Brach, Juta 19 Hh Breitenb -C "13 Hh Sr Stroßb 10 Hb F Stroßb 10 Hb F Stroßb 10 Hb F Wolfa 43 1,5 F BBC 4 S BSU Textil 428 D Buctauw 9 D Company 11 S Bgl Brh. Row 10 S Company 10 F Company 10 F Company 10 D Company 10 25G 25G 25G 25G 25G 25G 217G 21300G 21300G 21300G 21300G 2370 2371 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 150 G 354 G 255 G 354 G 255 G 819-5 327-5 327-5 1487-7 1487-7 1487-7 1481-7 149-8 129-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 149-9 820 3506 1180 1180 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 11905 BG 7 MYKA 8 Isor-Amper 6 Isor-Amper 7,5 IKof Cheenie 7,5 IKof u. Satz 3 IKor-IKof 4 IKor-IKof 4,5 IKor-IKof 4,5 IKor-IKof 4,5 IKor-IKof 4,5 IKor-IKof 1,7 IKOF 2 IKOF 1,7 IKOF 2 IKOF 1,7 I BeNb, St. 4,825 digt, Vr. 12,9 digt, Vr. 12,6 Declarier 10,5+1 Declarier 11,5 Dr. Bohrech 8t. 9 digt, NA 5 Dr. Comrib, 11 S55 Dr. Comrib, 11 S57 Dr. Bohr, 14,18,18,19,19 Dr. Starrer 2,7 Dr. Hill, -Wh. 2,8 Dr. Hyp. 14,18,19,19 Dr. Starrer 2,7 Dr. Bendit, "0 Declarier 5,8 Dr. Letter 5,8 Dr. Le H Mcc., Stemper v D Nordstein A "18 D dgL NA "18 B Nordst. Leb., "16 H MWK St. 7 H Gd. V.7 H Gd. V.7 H Gd. Libb. 7+1 D C A K "0 H Osovi S F PWA 8 F Portsbytte "14 M Postorar 34 D Regulan 4 D Regulan 4 D right V.7 F Pfilit. Hypo 18+2 F Picti S D Philips Rem. 5 H Phoento G. 3 F Pitt. Marsch. 8 F Portsbytte S F Pict. S D Philips Rem. 5 H Phoento G. 3 F Pitt. Marsch. 8 D Pongs. 4 2.0 M Porz. Wolds. 8 F Progress. 7 M Baskgaber "8 D Row. Solme "9 F Relichable. 7 M Baskgaber "8 D Row. Solme 5 F Relichable. 7 M Baskgaber "8 D Row. Solme 5 F Relichable. 7 D Bask. Solme 5 D Row. S D Bask. Solme 5 D Row. S D Bask. Solme 5 D Row. S D Bask. Solme 5 D Bask. So | Siddleryest | 58,78 | 45,99 | 600 | 1 | 52,28 | 49,74 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 DUB-Schutt. 7 Duewag 5 Drosdn. Bank 4 Dyckert. Z 5 dgf Vz. 5 Dywklog 8 Sdeist. Witt. \*4 Schbourt-Br 5 Stb. Vest. 18 Etepit-Ried. 5 Etepit-Ried. 5 28. 7. 27.7. 28.9. 29.9. 29.9. 11 dgl. 82 9.5 Phil. Morals I 2.55 dgl. 82 7.55 dgl. 82 7.55 Hillogical 8.55 dgl. 82 8.55 Philips 82 10.15 dgl. 87 10.15 dgl. 81 10.15 dgl. 82 8.55 Chebec H. 7.55 dgl. 82 8.55 dgl. 77 8.55 dgl. 77 8.55 dgl. 77 8.55 dgl. 87 10.15 dgl. 82 10.15 dgl. 82 10.15 dgl. 83 10.15 dgl. 82 10.15 dgl. 83 99,5 104,75 194,6 194,6 194,25 195,736 1 101 78,5 1 101,267 197,9 104,267 197,9 8.6 Norpipe 76 8 dgt 76 6 dgt 77 7.25 Normeg Ges 76 7 dgt 77 9 dgt 76 8 dgt 76 8.75 dgt 77 9 dgt 82 8.5 dgt 82 6 Venezueln 78 4,60 dpj. 78 9,75 dpj. 80 11,50 fég. 82 8,50 dpj. 73 8,75 dpj. 77 7,25 VW lnt. Fin. 83 101G 97.5G 98.9 16.9 7,72 egs. 77 17,72 egs. 77 18 egs. 77 18 egs. 77 19 egs. 78 10 egs. 79 1 10,50 Pentor 8 8 Fin. 1, 86, 77 4 Spi 72 8.50 dgl. 80 10 Fin. Kom 64 Finnland 7 dgl. 69 7 dgl. 69 7 dgl. 74 5 S.75 dgl. 78 9 dgl. 74 8 dgl. 74 8 dgl. 78 9 dgl. 72 10 dgl. 81 10 dgl. 81 7.24 170,52 104,60 10,80 10,80 10,80 221,75 186,00 427,75 216 172,00 207,04 11,73 208,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210,00 1210, 100.35 99.4 99.4 99.15 99.15 99.15 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 1 77.75 100,00 97.56 97.56 97.50 97.50 104.56 107.750 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 1041 1057 100,5 100,5 100,5 100,1 19,25 100,5 19,25 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 19 7,76 Stock-Bonnic 1 7,50 Sond-World 72 7,50 Sondo 77 8 Ondo 77 9,75 Ogd, 80 9,75 Ogd, 80 9,75 Ogd, 80 9,75 Ogd, 82 8,75 Ogd, 82 8,75 Ogd, 77 9 SHY Holdings 82 8,50 Sin-Chin 72 8,50 Sin-Chin 73 8,675 Ogd, 87 7,50 SA,60h, 78 100,257 102,250 1000 1000 1000 1000 1000 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 99,3 97,28 98,15 98,15 98,1 98,1 108,6 108,6 108,6 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 980 106,55 77,60 100,5 77,56 100,5 77,56 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105 ogl. 81 50 dgl. 81 117 50 dgl. 82 117 50 dgl. 82 117 50 dgl. 82 117 50 dgl. 83 117 50 forsmarks 78 1875 dgl. 81 1875 forsmarks 78 1875 dgl. 81 1875 forsmarks 74 1875 forsmarks 74 1875 forsmarks 74 1875 forsmarks 76 1875 forsmarks 77 1875 forsmarks 78 1875 forsmark 100.5 100.281 100.281 102 93.3 96.73 109.51 108.4 101.8 96.8 98.75G 99.75 102.251 94.8 450 Commonle 69 6 dgl. 72 7,50 Commonle H 71 4,50 dgl. 73 4,50 dgl. 73 7,50 dgl. 73 6,75 dgl. 73 7 dgl. 73 8 7,75 dgl. 65 4,75 dgl. 65 学が 101.51 サバタ 101.51 サバク 100次 100次 100次 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 / South of Scott. 6,75 Specien 75 6,56 Stand. Char Stands The Stands The 6,56 dgl. 77 6,75 dgl. 77 7 dgl. 77 9 dgl. 80 6,75 Swer, Inn. 1 101,15 106,5 105,95 100,5 93,7 96 9a,75G 194,91 88.5 78,4 82,4 92,5 97,4 97,450 98,25G Losses, Im, Hose 70 8,25 Den Oarske 76 6,50 Desrict Par 69 175 80 F 12 7 Berrobros 77 6,75 dgl 78 7 agl 79 9,75 Emhart 82 2.25 Wen 75 9.575 dgt. 22 7 Yokohama 6 dgt. 71 101,25G 101,8 104,5G 105G 101,5T 101,5G 101,75 101,15 WELT-Aktioninder vom 28, 9.: 129,1 (129,6): Amsterdam Tokio Zürich 27.9. 28.9. 27. 9. **Ausland** 42.25 190 187 24/25 44/25 19/25 14/25 14/25 12/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 44/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 11/25 24.28 44.29 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 55.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 23,425 14,875 11,75 59,125 11,25 11,25 11,25 30,50 22,125 33,75 4,75 4,875 57,125 4,875 97,375 11,375 49.23 74.25 73.375 48.375 48.375 48.375 48.125 51.25.12 73.125.12 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 26.9. 47, 28 74, 25 43, 25 43, 25 48, 50 30, 25 56 48, 75 42, 75 51, 25 42, 75 51, 25 11, 20 53, 75 54, 75 68, 875 68, 875 29, 9, 29.7. 1 29. % New York 474 1377 2879 2836 1341 463 1562 1500 71A 203 243 614 1273 81 1273 81 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 414 112,5 415 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 416 112,5 476 157 312 2059 1375 145 79.7 130.4 61.5 24.5 92.7 181.5 48.5 214.9 44. 244 250 210 210 254 257 25 130 27 315 45,5 45,5 44,5 45,5 72,75 57.425 56 75 75.435 76.435 77.75 65.75 65.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77.75 77. 37.879 56.875 57.875 54.875 54.875 54.875 54.25 35.25 35.25 35.25 24.75 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.375 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 24.76 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 47.875 198,2 185 159 1145 227 227 229 238 258 27,5 1964 47,8 41,625 32,375 44,75 28,25 12,125 19,125 28,50 15 2561,5 - 450 41(12) 28,25 24,87 24,87 25 27,87 25 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 27,87 374,5 21,7 112,5 411 1150 177 116,86 dex: 75E 300 7579 R Mizgetelit von Mentil Lynch (Hbg.) 209 4280 9490 1731 2995 48 2065 48 4859 4650 1625,6 3520 3520 3520 3546 3520 1665 14665 14665 14675 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 11,50 2,47 6,70 27,20 7,60 16,00 London Toronto Sydney 33.375 30.50 128 53.375 547,275 417,28 34.75 46,875 12,875 18,175 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 31,50 32,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34, 47 375 51,25 38,475 45,375 35,50 106 37,25 51,75 70,50 36,875 22,625 20,125 20,125 24,507 40,725 44,75 77,25 4,45 17,125 19,75 19,75 24,50 49,875 53,75 24,50 89,875 19,76 19,76 11,13 144 20.5 12.975 149 318 190 149 100 236 542 77 84 778 52.37 52.37 1143 144 345 245,0 265,1 13.40 23.65 157 22.60 24.70 43.90 59.20 18.65 51.70 53.70 53.70 210 325 211 294 341 375 175 182 208 Kopenhagen 5,45 5,50 9,80 4,25 3,00 9,45 10,80 5,65 5,40 305 649 281 3295 300 190 766 1175 385 16,375 43,75 14,875 53,375 52,25 194,58 Karstadt 4-260/18,10, Kaufbof 4-280/9, Klöckner 4-45/3, MAN 1-140/10,80, RWE St. 4-170/13, Vz. 4-170/9,90, Akcan 4-160/16, Chrysier 1-65/23,50, 1-70/15, 1-75/12,90, Sperry Rand 10-110/12,50, 4-120/16, Philips 1-45/3,50, Royal Dutch 4-130/11,90, Elf. 4-70/5, Norsk Hydro 4-220/3,40, Verknaufsoptionen: AEG 10-85/2,20, 1-80/2,20, 1-85/4,50, 4-80/3, 4-85/3, 4-85/7, Bayer 4-150/4,80, BMW 4-350/2,50, 4-370/2,50, 4-370/6,70, VW 1-220/7,80, 4-220/10,40, Contil Gummi 1-110/2,50, 4-110/3, Lufthansa St. 1-120/2,10, Commerzbank 10-170/4, 10-190/19,50, Hoesch 1-90/3, 1-95/4,70, 4-90/7, 4-95/8, Thyssen 1-70/1,30, 4-75/6,55, RWE St. 10-170/4,80, Chrysler 1-75/3, IBM 1-330/18,15, (1. Zahi Verfallsmonat (jeweils der 15.1, 2 Zahi Basispreis, 3, Zahl Optionsprets). **Optionshandel** Goldmünzen Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Devisen Frankfurt: 29. 9.: 1050 Optionen = 52 850 (31 850) Aktien davon 485 Verkaufsoptionen = 22 750 Aktien. Kaufoptionen: AEG 10-75/10, 10-80/5,60, 1085/2, 1-80/10,40, 1-85/6,50, 1-90/5, 4-70/20, 4-75/16, 4-85/10,60, 4-90/8,50, 4-100/4, Siemens 10-350/2, 4-350/25,20, 4-380/13,10, Veba 1-162,50/14, 1-180/ 5,10, 1-190/2,20, 4-180/12, BASF 10-134,30/15,80, 10-139,30/10,80, 10-150/2,50, 1-150/7,90, 1-180/3,85, 1120/2,50, 4-150/2, Repart 10-134/10,144/10, 10-In Frankfurt wurden am 29. Septem Das gestern veröffentliche Ergebnis der amerikanischen Handelrbilanz für Angust, des mit einem Defizit von 7,18 Mrd. Doliar einem mit einem Defizit von 7,18 Mrd. Doliar einem nenen Reinforder von 1,18 Mrd. Doliar einem Defizit von 7,18 Mrd. Doliar einem Defizit in New York, die dert aufgrund von Ekontöringe in New York, die dert aufgrund von Ekontöringe Drinstlien wurde in Europa zwischen 2,6445 md. 2,6455 gehandelt. Die amiliche Notierung lautete 2,846. Mit Ansahme der dänischen Krone und der frallenischen Lire, die beide zu historischen Tiebstunzen festgestellt wurden, kumnten sich alle anderen Währungen behaupten oder lagen fraundlicher gegen D-Mark. Der japanische Ven konnte seinem Jahrenböchsiturs vom 1,1175 behaupten und der schweiser Franken zileg auf 124,00. Des englische Pfund erholite sich um 2,8 Promille auf 3,963 obwohl weiterhin eine Senkung der Base-Rate der Geschäftsbanken für möglich gehalten wird. Dollar in Amsterdam 2,960; Erbssel 53,6523; Paris 8,310; Malland 193,05; Wen 18, 540; Zurich 2,1342 in Pfund/Dollar 3,117; Pfund/Dollar 1,4375. 29, September ( 1 Mona) 0,9149,81 0,03/0,01 2,00/0,60 27/11 2,6424 3,956 3,162 21,128 80,290 122,900 4,928 22,975 37,935 33,780 32,695 1,645 1,736 2,130 46,570 2,80 3,66 3,06 2,10 82,25 122,50 20,75 32,75 1,54 14,17 1,50 1,50 1,75 42,75 2,16 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43,75 43 New Yorks! London! - Dublin! - Dublin! - Hourten! - Amsterd - Zürich - Strüme! - Paris - Kapenh. - Osio - Stockin.\*\* - Wien - Wi 2,6504 3,578 3,134 1,598 89,519 124,139 4,945 27,755 36,900 31,850 14,241 1,745 2,150 1,1190 46,770 2,00 4,04 3,23 125,25 125,25 4,07 34,56 34,56 14,33 14,33 1,42 22,00 0,30 2,10 herry 1515,00 1841,10 1223,00 1847,01 510,00 031,00 249,00 306,00 244,00 300,96 181,90 245,10 282,00 325,04 1105,00 1299,00 1105,00 1299,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar(Indian)\*\*\* 5 US-Dollar (Liberty) 1 f Sovereign alt 1 f Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacher wonez Geldmarktsätze Geldmarkteätne im Handel unter Bar Geldmarkteause im manner inneseld 5.7-5,8 Prozent. figesgeld 5,8-5,6 Prozent; Monstsgeld 5.7-5,8 Prozent. Privateliaboutetime zm 29. 9.: 10 bis 29 Tage 3,55 Cr 1,48 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 Gr3,40 B Prozent. Distantants der Bumlesbank am 29. 9.: 4 Prozent. 1-280/9,80, 4-240/15, Conti Gummi 10-85/26, 10-90/ 21, 10-95/16, 10-100/12,10, 1-19/24, 1-95/20, 1-100/

desiralisa

Sichweiz, Franken, Nepoléon\*
Sifranz, Franken, Napoléon\*
100 bsterr. Krosen (Neuprägung)
20 österr. Krosen (Neuprägung)
4 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 Verhand inkl. 14 % Mehryerisett

1) Verhand inkl. 14 % Mehryerisett

1) Verhand inkl. 7 % Mehryerisett

750,00 250,00 210,00 283,00 1021,00 203,00 104,00 465,00 1111,00

319,02 270,18 262,30 1227,78 254,22 137,94 370,00 149,34

# EUROPAPOKAL / Kaiserslautern und Stuttgart schon ausgeschieden - Schlechteste Bilanz der Bundesliga seit 14 Jahren

 Warnung für die Fußball-Bundesliga: Erstmais seit 14 Jahren schieden gleich zwei Ihrer Vertreter in der ersten Runde der drei europäischen Pokal-Wettbewerbe aus. Das Wort von der "stärksten Liga der Welt" hat kaum noch Gültigkeit. England zum Beispiel ist weiter mit sechs Mannschaften

 Stuttgart und Kaiserslautern – 
 Köln, München, Bremen und nazwei überschätzte Mannschaften türlich Hamburg – das sind die sersiautern wird düster in die Zukunft geblickt. Nationalspieler Briegel: "Wir haben unseren Höhepunkt wohl überschritten." Stuttgarts Asgeir Sigurvinsson wurde in der 93. vom Platz gestellt.

der Bundesliga? Besonders in Kai- welteren Hoffnungen des Deutschen Fußball-Bundes. Kölns 7:1-Sieg über Österreichs Vertreter Wacker Innsbruck kann ein gutes Omen für das Länderspiel om Mittwoch in Geisenkirchen sein. Osterreichs Presse sprach von einer \_Hinrichtuna".

# Abschied: "Es wird lange dauern, bis wir wieder da sind, wo wir einst waren"

Beim VfB Stuttgart überdecken markige Worte die tiefe Enttäuschung. Beim 1. FC Kaiserslautern sind Spieler und Trainer noch nicht einmal mehr dazu fähig. Bei beiden Klubs ist noch nicht geklärt, ob nun das Loch in der Kasse oder die angeknackste Psyche die schlimmeren Folgen für die Zukunft hinterlassen, die sich aus dem Ausscheiden in der ersten Runde des UEFA-Pokals ergeben. Resigniert sagt Kaiserslauterns

#### Führende Position auf dem Weltmarld AEG Wanderfeldröhren für TV-Satelliten

Für den ersten TV-Satelliten, der die Bundesrepublik Deutschland ab 1984 mit Hörfunk- und Fernsehprogrammen versorgen soll, wird AEG-TELEFUNKEN Wanderfeldröhren liefern. Derzeit durchlaufen diese Spezial-Verstärkerröhren eine halbjährige Erprobungsphase mit Schüttel-, Temperatur-, Vakuum- und Voralterungstests. AEG-TELE-FUNKEN hat auf dem Gebiet der Satelliten-Wanderfeldröhren eine führende Position auf dem Weltmarkt. Bisher wurden Verstärkerröhren für 30 Nachrichtensatelliten geliefert.

Abwehrspieler Werner Meizer, dem bei 0:3 in Watford ein Eigentor unterlief: "Es wird lange dauern, bis wir wieder da sind, wo wir einmai weren." Das klingt, als wollte der 1. FC Kaiserslautern erst einmal Abschied vom deutschen Spitzenfußball neh-

Die Stuttgarter haben ähnliche Probleme. Sie können einfach nicht begreifen, wie sie als bessere Mannschaft in Sofia 0:1 verlieren kommun. In einer solchen Situation machen sich kräftige Worte besonders gut. Auf dem Rückflug hielt Präsident Gerhard Meyer-Vorfelder eine Rede. Kempunkt: "Männer, ich muß euch ein Riesenkompliment machen, besser als ihr kann man nicht spielen. Aber Mannschaft und Trainer dürfen jetzt nicht durchhängen."

Das sind Beschwörungen und Hilfsformeln, die im allgemeinen Katzenjammer den Weg nach vorne zeigen sollen. Stuttgarts Geschäftsführer Ulrich Schäfer: Gott sei Dank, am Samstag gibt es wieder ein Spiel gegen den 1. FC Köln. So können die Spieler Sofia schneller ver-

Da lauert die Gefahr, der unerwartete Abschied von der internationalen Bühne könnte in der Psyche kräftige Spuren hinterlassen. Sie ist sogar fast noch größer als der finanzielle Verlust. Sparsam, wie Schwaben nun einmal sind, hatte der Verein 350 000 Mark aus dem UEFA-Pokal eingeplant. Jetzt ist lediglich ein Loch von 100 000 Mark zu stopfen. Daß die Stattgarter freilich von Millionen-Kinnahmen geträmmt hatten, steht auf einem anderen Blatt. Für Verein und Spieler werden jetzt wohl schwere Zeiten anbrechen", sagt der Präsi-

Kindeutig und klar bleibt nur diese Aussage: Sofia hätte für die Stuttgarter nie und nimmer Endstation im UKFA-Pokal sein dürfen. Die Analyse von Trainer Helmut Benthaus trifft den Kern: "Wir hätten in den ersten 15 Minuten drei Tore schießen müssen. Aber was hilft das? Wir sind am Pech, am Unvermögen und am überragenden Torwart des Gegners ge-scheitert." Das ist eine Aussage, die für die gesamte bisherige Saison zutrifft: Vor dem Tor des Gegners ist der VfB Stuttgart mit seinen Fähigkeiten am Ende.

Walter Kelsch vergab in Sofia allein vier große Chancen. Kreidebleich bockte er hinterher auf dem Flughafen und verweigerte jedes Interview. Ausgerechnet Hermann Ohlicher bestärkte ihn in dieser Ablehnung auch er hatte die Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Hier stimmt die nervliche Verfassung nicht mehr, hier spielen einige schon zu lange im gleichen Trott und verlieren dabei den Blick für die Realitäten. Gerade sie sind dann anfällig für Ausreden wie diese von Meyer-Vorfelder. "Es war eine Frechheit vom Schiedsrichter, Sigurvinsson die rote Karte zu zeigen." Als der Isländer in der 93. Minute (!) nachtrat - auch eine nervöse Reaktion - war das Spiel schon tschieden.

Beim 1. FC Kaiserslautern ist Nationalspieler Hans-Peter Briegel das beste Beispiel dafür, daß die Leistungen der Mannschaft allgemein fallende Tendenz zeigen. Trainer Dietrich Weise: In manchen Situationen ist seine Batterie einfach leer. Da macht sich Verschleiß bemerkhar." Trotz ungebrochener Kampfkraft werden so Briegels technische Mangel wie-

Weise selbst gerät aber auch unter immer stärkeren Druck. Daß er das erkannt hat, geht aus diesen Worten hervor. Ich weiß, was ich will, und ändere wegen Kaiserslautern meine Meinung und Arbeitsweise nicht. Eher beiße ich selbst ins Gras. Präsident Udo Sopp kündigt derweil bereits ein Sparprogramm an: "Wenn sich in unserem schmalbrüstigen Etat ein Loch auftut, müssen wir uns zum Seisonende von dem einen oder anderen Spieler trennen, uns personell entfetten." Sopps Parole klingt dennoch optimistisch: "Je mehr wir über eine Krise reden, um so schlimmer wird die Situation, auf die wir uns neu einstellen müssen. Erfolge sind schnell vergessen, aber unsere Gesamtbilanz kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Bangemachen gilt



Hilfice fliegt imsbrucks Torwart Djulic durch die Luft, Steiner erzielt das 4:1.

# Hoffnung: Jubel um Klaus Allofs

In Köln warf Torwart Harald Schumacher sein Trikot in die Zuschauerränge. Bremens Trainer Otto Rehhagel sprach vom "wichtigsten Sieg, seit ich in Bremen bin". Und Bayern München tat such ohne Prämie etwas mehr als seine Pflicht – es gewann 10:0. Drei Bundesligaklubs, dreimal

Freude. Besonders groß war der Jubel bei – und um – Klaus Allofs. Der ehemalige Nationalspieler, der in Köln nach seinem Wechsel von Düsseldorf nie so recht zum Zuge kam, war fast allein Garant des hohen 7:1-Sieges über Wacker Innsbruck. Zwei Treffer erzielte er selbst, zu zwei weiteren (Fischer und Steiner) leistete er die Vorarbeit. Plötzlich ist auch keine Rede mehr davon, daß er verkauft werden soll. Im Gegenteil. Nach einer Aussprache mit Trainer Hannes Löhr soll er im System der Kölner viele Freiheiten erhalten. Allofs: "Vor allem in den Heimspielen kann ich, aus

dem Mittelfeid kommend, auf beiden Flügeln rochieren. Das öffnet das Spiel. Auffällig such, wie bescheiden die Kölner, die deutschen Meister der Arroganz, nach dem Erfolg auftraten. Allofs: "Wir müssen nach dem 7:1 noch alles untermauern. Innsbruck war zu schwach, um als Maßstab zu gelten." Hannes Löhr: "Ich boffe, daß dies der Durchbruch war, aber wir sind nur einen Schritt weitergekommen. In Stuttgart werden wir am Samstag zeigen müssen, wie weit wir wirklich sind." Manager Karl-Heinz Thielen über den erst 18 Jahre alten, nur 1,67 m großen Amsteur Hannes Reif (er bestritt sein erstes Spiel in der Profimannschaft): Ein Kleiner, der läuft, ist mir lieber als ein Großer,

der steht." Ein Motivationsschub für die Meisterschaft? Davon redet mehr noch Werder Bremen. Nach dem 2:1-Sieg in Malmö (Tore von Pezzey und Sidka) sagte Trainer Rehhagel: "Wir waren vor der Begegnung schon für viele

immer an meine Mannschaft geglaubt. Sie mußte es einfach schaffen." Rehhagel, Verehrer des Offensivfußhalls, verblüffte dabei mit einem desensiven Schachzug: Er ließ Nationalspieler Meier zunächst auf der Reservebank, um für ihn einen zusätzlichen Verteidiger einzusetzen (Schaaf). Diese Taktik ging auf, Meier war in der zweiten Halbzeit dann wirkungsvollster Angreifer, nachdem sich die Schweden gegen die verstärkte Abwehr mude gespielt hatten.

Bayern München spazierte in die zweite Runde. Doch Karl-Heinz Rummenigge freute sich über die zehn Tore: Die lasche Einstellung bei unserer Niederlage in Bochum ist damit repariert worden." Von den 12 000 Zuschauern besaßen 6000 Freikarten, so daß es auch keine Prämie gab. Dafür rechnen die Münchner jetzt am Samstag beim Spiel gegen Mönchengladbach mit 50 000 Zuschauern. Die zehn

Tore waren Werbung genug.

Europapokal der Meister Jeunesse Esch – Dynamo Ost-Berlin IFK Goteborg – AS Rom Lättich – Athlone Town/Irland Olympiakos Piräus – Ajax Amsterdam 2:1 (0:3) 8:2 (2:3) 2:0 (0:0) Bohemians Prag – Fenerbahce Istanbul FC Nantes – Rapid Wien 4:0 (1:0) 3:1 (0:3) 4:1 (0.3) 5:0 (1:0) 2:3 (0:3) 0:0 (1:5) 3:0 (1:0) 2:0 (3:0) Omonia Nikosia – CSKA Sofia PC Liverpool – Odense BK Linfield – Benfica Lissabon Limieid – Acarica Lissabon
Viking Stavenger – Partisan Belgrad
Dinamo Bukarest – Kuusysi Lahti
Dundae United – Spartans/Malta
Grasshoppers Zürich – Dinamo Minsk
Vikinger Reykjavik – Baba Györ/Ungarn
Atletico Bübao – Lech Posen 2:2 (0:1) 0:2 (1:2)

Europapokal der Pokalsieger Dukia Prag - Manchester United Avenir Beggen – Servette Genf 1. FC Kőin – SSW Innsbruck FC Barcelonn – 1. FC Magdeburg FC Aberdeen – FC Akranes/Island Lech Danzig – Juventus Turin SK Beveren – Paralimni Famagusta 2:2 (0.7) 3:1 (4:2) 1:0 (1:2) 1:0 (0:0) 0:1 (1:1) FC Parto - Dinamo Zagreb FC Potto – Dinamo Zagreb Spartak Varna – Idmanyurdu/Türkei Brann Bergen – NEC Nijmegen Glasgow Rangers – FC La Valletta Ujpest Dozsa – AEK Athen Haks Valkeskosken – Sligo Rovers 10:0 (8:0) 4:1 (0:2) 2:0 (1:0) 2:1 (0:4) 2:1 (2:1) 4:2 (5:1) Nentori Tirana - Hammarby Stockholm

FC Antwerpen - FC Zurich Bayern München – Arnathosis Famagusta Malmö FF – Werder Bremen 1:2 (1:1) 3:0 (1:3) 1:0 (1:1) FC Watford - I. FC Kaiserslautern Levski Spartak Sofia - VfB Stuttgart Prankfurt/Oder - Nottingham Forest 0:1 (0:2) 4:0 (3:2) 3:0 (6:0) 6:0 (10:0) Lok. Leipzig – Girondins Bordeaux PC Jena – IB Vestmannaeyjar/Island Inter Prefiburg – Ajax Rabat/Malta Aston Villa – SC Guimaraes 5:0 (0:1) 1:1 (2:3) 1:1 (0:4) Real Madrid - Spartak Prag FC Coleraine - Sparta Rotterdam B 1903 Kopenhagen – Banik Ostrau Austria Wien – Aris Bonneweg Sporting Lissabon – FC Sevilla 1:1 (0:5) 10:0 (5:0) 3:2 (1:1) 0:2 (2:4) 3:0 (1:2) 2:2 (0:1) 3:0 (0:2) 2:2 (0:0) 0:5 (0:2) 2:1 (1:1) Ferencyaros Budapest – PSV Eindhover FC Groningen – Atletico Madrid Roter Stern Beigrad - Verona Hellas Honved Budapest - FC Larissa Elfsborg Boras/Schweden - Widzew Lodz HJK Helsinki - Spartak Moskau BC Lens - KAA Gent BSC Anderlecht - Bryne II 1:1 (3:0) 1:4 (0:1) 1:0 (0:0) 8:0 (6:0) AGF Aarhus - Celtic Glasgow
Stade Laval - Dinamo Kiew
Tottenham Hotspur - Drogheda United
Fryenoord Rotterdam - FC St. Mirrer 2:0 (1:0) 1:2 (0:3) FC St. Gallen - Ranicki Niš Sturm Graz – Sportul Bukarest Paok Saloniki – Lokomotive Plovdiv Hajduk Split – Universitatea Craiova 0:0 (2:1) 1:0 (0:1)

Inter Malland - Trabzonspor 2:0 (0:1)

Inter Malland - Trabzonspor 2:0 (0:1)

In Klammern die Ergebnisse der Hinspiele. Fett gedruckte Vereine haben die zweite Runde erreicht.

Spikt (UEFA-Cup) gewann erst nach einem Elfmeter-

Die Spanier hat es am schlimmsten erwischt. Nur Meister Bilbao und Pokalsieger Barcelona stehen in der zweiten Runde, im UEFA-Cup schieden alle drei Teil-nehmer aus. Sogar Real Madrid, wo sich Uli Stielike erneut verletzte und für das deutsche Landerspiel gegen Österreich fehlen wird.

 Finden (8) Beigige (8) und Veilen (4) bileben ohne.

Osterreich Tehlen wird.

England (6), Beiglen (5) und Italien (4) blieben ohne Verluste. Ausgeschieden sind bereits acht ehemalige Europacup-Gewinner: Real Madrid, Ajax Amsterdam, Göteborg, Magdeburg, Ferencvaros Budapest, Kiew, Dinamo Zagreb und Atletico Madrid.

Die Spiele der zweiten Runde werden heute in Zürich ausgelost.

# NACHRICHTEN

Hamburg verlor 1:3

Gennia (sid) - Der deutsche Fußballmeister Hamburger SV verlor ein Freundschaftsspiel beim italienischen Erstligaklub Sampdoria Genua mit 1:3. Der Däne Allan Hansen erzielte vor zu uuu zusc die Hamburger, die eine Gage von 85 000 Mark kassierten.

Handball: Böbel hört auf München (sid) – Der frühere Handball-Nationalspieler Udo Böbel beendet seine Laufbahn. Seinem letzten Verein, dem Bundesligaklub MTSV Schwabing, bleibt der 31 Jahre alte Böbel als Trainer-Assistent von Peter Feddern erhalten. In der letzten Saison hatte Böbel für Schwabing noch 82

#### Tore erzielt. Manuela Ruben Zweite

London (sid) - Die deutsche Elskunstlaufmeisterin Manuela Ruben (Mannheim) belegte beim internationalen Wettbewerb um die Saint-Ivel-Trophy in London den zweiten Platz. Mit 4,2 Punkten mußte sie sich der Amerikanerin Tiffany Chin (3.4) geschlagen geben.

#### 18 Spiele gesperrt

Madrid (dpa) - Andoni Golcoetxea vom spanischen Fußballmeister Athletico Bilbao wurde für sein schweres Foul an dem argentinischen Nationalspieler Diego Maradona im Spiel gegen den FC Barcelona für 18 Spiele gesperrt. Das entschied der zuständige Ausschuß des spanischen Fußball-Verbandes. Maradona fällt mit einer Verletzung am linken Fußgelenk mindestens vier Monate aus.

#### Heute Fußball-Bundesliga

Bonn (DW.) ~ Bereits heute abend wird das erste Spiel des 9. Spieltages der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Der 1. FC Nürnberg empfängt um 20 Uhr den VfL Bochum.

# **SPORTFORDERUNG**

# 3,6 Millionen Mark mehr

dpa/sid, Bonn Der Sportausschuß des Deutschen Bundestages hat in Bonn die geplante Sportforderung des Bundes für 1984 in Höhe von 187,9 Millionen Mark gebilligt. Davon stehen allein 101,3 Millionen im Etat des Bundesinnenministeriums, 56,8 Millionen werden davon für zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports ausgegeben. Darin enthalten sind die Gelder, mit denen die Vorbereitung und Entsendung der deutschen Olympiamannschaften finanziert

Der Sportausschuß beschloß einstimmig, den zuständigen Haushaltsausschuß zu ersuchen diesem Ansatz sowie den Summen für Sportinvestitionen und das Bundesinstitut für Sportwissenschaften unverändert zuzustimmen. Der Sportzusschuß erklärte es für unbedingt notwendig, daß die Entsendungskosten für die Olympiamannschaften in voller Höhe

finanziert werden sollen. Die geplanten Gesamtausgaben von 187,9 Millionen Mark für den Sport, die um 3,6 Millionen Mark über der Förderung des vergangenen Jahres liegen, sind die vorgesehenen

Mittel in zehn Ministerien. Fast vier Millionen Mark wird das Bundesinnenministerium an vier Wintersport-Verbände ausschütten. Erakt 3,986 Millionen Mark fließen an den Deutschen Ski-Verband (2,199 Millionen Mark), die Deutsche Eislauf-Union (1,227 Millionen Mark), den Bob- und Schlittensportverband (495 000 Mark) sowie die Skibobfahrer (65 000 Mark). Bei den Planungsgesprächen erwartet der Sportausschuß von der Bundesregierung weitere detaillierte Informationen.

# ZAHLEN

Freistil-WM in Kiew bis 48 kg: 1. Cher Wan (Nordkores), 2. Dorju (UdSSR), 3. Falandys (Polen). – Bis 57 kg: 1. Belogiazow (UdSSR), 2. Tomiya-ma (Japan), 3. Ivanov (Bulgarien). – Bis 68 kg: 1. Fazzew (UdSSR), 2. Bold (Mongolei), 2. Penev (Bulgarien). - Bis (mongolei), 2. Penev (Bulgarien). — Bis 82 kg: 1. Zgojew (UdSSR), 2. Dubchine (Mongolei), 3. Kanberov (Bulgarien). — Bis 100 kg: 1. Schadarzew (UdSSR), 2. Gibson (USA), 2. Yantchev (Bulga-rien). TENNIS

Tarnier in Hartferd/Connecticut, Achtelfinale: Hanika (Deutschland) – Casale (USA) 6:1, 1:6, 6:3, Allen – Walsh (beide USA) 6:4, 7:6, Bassett (Kanada) – Phelps (USA) 6:0, 6:3, Shaefer (USA) – Ruzzici (Ruminien) 2:6, 6:3, 6:2, Fair-bank (Südatrika) – Herr (USA) 6:4, 7:6, Canticola, Maulton (heid, USA) 6:4 Garrison - Moulton (beide USA) 6:4

BASKETBALL Bundestigs, Männer, 8. Spieltag: Gießen – Heidelberg 75:72. Wolfenbüt-tel – Charlottenburg 79:84. EISEUNETLAUF

Saint-Ive-Trophy in London, Paare:

1. Lorenz/Schubert ("DDR") 2.2 Punkte, 2. Coull/Erowsom (Kanada) 2,4, 3.

Miller/Fauver (USA) 3,8, 4. Massari/
Azzola (Deutschland) 6,0. – Damen: 1.

Chin (USA) 3,4, 2. Ruben (Deutschland) 4,2, 2. Wood (England) 5,2. ~ Eistanz: Fox/Dalley (USA) 1,0, 2. Barber/
Slater (England) 2,0, 3. Sessions/Williams (England) 3,0.

TISCHTENNIS. TISCHTENNIS

TISCHTENNIS

Destachland-Grand-Prix, Gruppe
A, Halbfinaie: Surbek (Jugoslawien) —
Boggan (USA) 21:19, 21:17, Lindh
(Schweden) — Pream (England) 21:18,
21:11. Finale: Surbek-Lindh 21:13,
17:21, 21:15. — Stand nach vier Durchgängen: 1. Surbek und Carlsson
(Schweden) je 18 Punkte, 3. Lindh 15, 4.
Jonyer (Ungarn) 12. — Gruppe B, Halbfinale: Klampar (Ungarn) — Orlowski
(CSSR) 23:21, 21:15, Douglas (England)
— Böhm (Deutschland) 25:23, 21:13. —
Finale: Douglas – Klampar 13:21, 21:16,
22:20. — Stand nach vier Durchgängen:
1. Klampar 30, 2. Douglas 21, 2. Saito Klampar 30, 2 Douglas 21, 3 Saito
(Japan) 12 Punkte.

GEWINNZAHLEN Mittwochalotto: I, 6, 9, 18, 24, 33, 38, Zusatzaht 29. – Spiel 77: 3677369.

CHINAQUOTEN pehalotto: Klasse 1: 124 440,50, 2: 33 610,10, 3: 2914,10, 4: 68,40, 5: 6,40.

# ENTDECKEN SIE IHRE MLICHE LIEBE ZU

Erstens während der Sonderschau! Überzeugen Sie sich höchstpersönlich von den Tugenden, für die Volvo in aller Welt ge lobt wird: die Sicherheit, die Zuverlässigkeit und die Langlebigkeit. Das Volvo-Programm wartet auf Ihre kritischen Blicke.

Zweitens unter den Neuigkeiten! Lassen Sie sich die Glanzpunkte aus dem Volvo-Programm '84 präsentieren: den neuen 360 GLE mit Stufenheck, den 240 GLT Kombi und den 200 km/h-schnellen 760 Turbo Intercooler. Die Liebe muß nicht heimlich bleiben.

Und drittens beim Gewinnspiel! Fahren Sie den Volvo Ihrer Vorstellungen unverbindlich Probe, lösen Sie ein kleines Rätsel und gewinnen Sie eine unvergeßliche Schweden-Reise, Für die Dauer der Reise stellt Volvo dem Gewinner einen 240 Kombi zur Verlügung.

Gehen Sie mit auf Entdeckungsreise! Am 1. und 2. Oktober bei Ihrem Volvo-Händler.



# STAND PUNKT / Ärgerlicher Größenwahn

Sicher, Preisboxer haben ihren Preis. Rund 140 Millionen Mark hat einst Muhammad Ali mit seiner Fäuste Arbeit verdient. Bescheiden nimmt sich dagegen das aus, was sich der größte Radrennfahrer aller Zeiten erstrampelte: 12 Millionen Mark legte Eddy Merckx in 12 Jah-

ren auf die hohe Kante. 140 Millionen Mark - da spuckt doch heutzutage ein richtiger Box-Weltmeister nur lässig seinen Mundschutz aus. Wenn schon, denn schon: 400 Millionen Mark hat der amerikanische Weltmeister Larry Holmes für eine Titelverteidigung gegen den Südafrikaner Gerrie-Coetzee gefordert. 400 Millionen Mark für einen Boxkampf. Diese

Summe entspricht in etwa der deut-schen Kapitalhilfe (340 Millionen Mark) für Indien. Nun werden wohl hoffentlich diese 400 Millionen Mark für den Fight Holmes gegen

Coetzee nie aufgebracht, Aber es müssen ja nicht 400 Millionen sein. Es gibt Summen, die angesichts der sportlichen Gegenleistung und der dringenden Notwendigkeit, anderweitig Geld auszugeben, ebenso irrwitzig erscheinen. Da haben zum Beispiel dieser Tage die Boston Celtics einen Sieben-Jahres-Vertrag mit dem Basketballspieler Larry Bird abgeschlossen – für 40 Millionen Mark. Da erhält der französische Rad-Profi Bernard Hinault 1984 ein Grundgehalt von 3,2 Millionen Mark. Wenn man Werbeeinnahmen, Startund Sieggelder hinzurechnet, werden daraus sehr schnell fünf Millionen Mark. Für den Bau von 17 Yachten, die 1986 um den America's Cup segeln wollen, sollen 150 Millionen Mark investiert werden.

In 32 Entwicklungsländern erwirtschaftet laut Statistik jeder einzelne jährlich nicht mehr als rund 800 Mark. Schon angesichts dessen müssen doch jene Summen, die im großen Profisport über den Tisch geschoben werden, den damit Beschäftigten die Schamesröte ins Gesicht treiben. Man bedenke, 400 Millionen Mark für einen BoxMüller-Westernhagen

# Multitalent der deutschen Rock-Szene

Die Wiederholungszwänge seien heutzutage, wo er nun schon einzweimal Erfolg gehabt habe, schließlich größer geworden. So kommt es wohl, daß sein Anwalt sagt: "Am 22. Oktober erscheint seine neue Langspielplatte, zehn Titel, der übliche Bereich."

Der übliche Bereich des Marius Müller-Westernhagen (34) ist die deutsche Rockszene. Und die Texte, die der lange Dünne aus Hamburg dafür verzapft, sind mitunter für Funk und Fernsehen nicht spielbar. Auf seiner letzten Platte besang das Idol der Turnschuh-Generation eine Liebesaffäre zum Beispiel so: "Die hat 'nen Gang, dem du nicht traust, und rote Haare, auch unten." Der Blues "Johnny W." geriet ihm vor drei Jahren sogar zur bundesweiten Säuferhymne. Eine Textprobe: "Johnny Walker, von mir aus röste mich, Johnny, ich fühle mich königlich." Im WDR wurden seine Lieder zum Teil zensiert, in anderen Funk-

Yeriorenes Leben - ARD, 20.15 Uhr

häusern erst gar nicht gespielt. Seine neue Platte "Geiler is schon" wird Dieter Thomas Heck in der ZDF-Hitparade nie und nimmer vorstellen. 83 Kilogramm verteilen sich bei dem langen Blonden auf eine Körpergröße von 1,82 m, und jener "dürre Hering" (Westernhagen über Westernhagen) ist dem deutschen Fernsehpublikum wohlbekannt - als Darsteller in anspruchsvollen Stücken und Filmen. Vor zwei Jahren jedoch drehte er gemeinsam mit dem Regisseur Peter Bringmann den Kinofilm "Theo gegen den Rest der Welt", über

den er sich noch heute ärgert. Das Fernfahrer-Opus war ein riesiger Publikumserfolg, Müller-Westernhagen gab sich darin pfiffig und großmäulig, er spielte jemanden, der ständig eins auf die Nase kriegt. 15 Millionen Mark hat dieser Film eingebracht. Heute nennt Müller-Westernhagen den "Theo" eine "Donald-Duck-Figur", und für keine noch so hohe Gage würde er je wieder einen solchen Film drehen. Als Regisseur Peter Bringmann dafür auch noch aus der Hand von Franz Josef Strauß den mit 50 000 Mark dotierten Bayri-



Der lange Dünne aus Hamburg: Marius Müller-Westernhaaen

schen Filmpreis entgegennahm, wetterte der Ernst-Lubitsch-Preisträger Marius Müller-Westernhagen: "Es gibt Preise, auf die man stolz sein kann und es gibt andere, für die man sich schämen muß."

Marius Müller-Westernhagen, ein Publikumsschreck, der das Publikum anzieht? Nach seinen Erfolgen vor zwei, drei Jahren hatte er sich erst einmal weitgehend zurückgezogen, was natürlich leicht möglich ist nach so viel kommerziellen Erfolgen. Und es ist auch gar nicht so schwer, in eigenen Liedern auf die aus der "DDR" ausgebürgerten Liederma-cher zu schimpfen, ihnen kapitalistische Moral unter alternativer Tarnkappe zu unterstellen. Mit solcher Kritik rennt man ohnehin offene Tü-

Müller-Westernhagen, der Schauspieler, Sänger, Texter, Komponist das Multitalent der deutschen Rock-Szene, hat einmal gesagt: "Ich will mich nicht unter einen Karrieredruck stellen." Doch diese Maxime kann er gar nicht mehr allein bestimmen. Die Wiederholungszwänge sind da und freilich auch die Schubladen, die er für sich ausgesucht hat. Cleverer konnte wohl dieser Herbst für Marius Müller-Westernhagen nicht vorbereitet werden: Fernsehfilm, neue Schallplatte, neuer Kinofilm ("Der Schneemann"), Tournee durch sechs bis acht Städte als Rock-Musiker und ein Buch von Jochen Spindler über ihn. Müller-Westernhagen hat einmal gesagt: "Ich will kein Pop-Star werden und auch kein Idol." Zu spät, viel zu spät, er wird damit leben müssen . er hat es so gewollt, er hat es sich längst eingerichtet. So und nicht anders.

FOTO: URSULA ROHNERT

## KRITIK

# Langeweile auf dem Mond

In den elektronischen Medien gilt Lals oberste ästhetische Regel: Man darf alles machen, wenn men es nur richtig macht. Der auf einem Drehbuch von Norbert Hartwig basierende und von Marco Serafini gedrebte Fernsehfilm Mondkräcker (ARD), von der Werbung als "amüsantes Raumfahrt-Märchen" angepriesen, illustriert das exemplarisch.

Die Story ist gut. Zwei junge Männer langweilen sich in unserer satten Wohlstandswelt. Sie basteln sich ein Raumschiff zusammen, um als "Aussteiger" in ferne Welten zu entfliehen. Aber auf dem Mond entdecken sie in der unterirdischen Stadt der grünen Menschen eine Welt, die noch langweiliger ist. Parallel dazu läuft eine Satire auf die Werbeindustrie, die das Aussteiger-Abenteuer finanziert hat. Oh Schreck! Bei den grünen Menschen gibt es die gleichen Waschmittelreklamen wie bei uns.

Der Sinn des Filmes ist, daß man nur nach innen aussteigen kann; wer passiv auf das große Erlebnis wartet. wird sich wohl überall langweilen. Man hätte das als phantastisches Märchen inszenieren können - aber es gruselte die Zuschauer nur momentweise. Man hätte es als witzige Persiflage aufziehen können - aber dieser Sekt war lau. Da man in der Tricktechnik ohnehin nicht einmal das \_Raumschiff Enterprise" von anno dazumal erreichte, hätte man in eine symbolisierende Pantomime ausweichen können. Von alldem gab es ein bißchen, aber nichts richtig. Der Film hatte keine Linie, keinen

Schade war's um die Darsteller der beiden Aussteiger. Willi Kowalj und Thomas Schücke. Der erstere war ein ganz passabler Burt Reynolds-Verschnitt, der zweite ein attraktiver Jung Siegfried in der Lederjacke. Geschicktere Filmemacher sollten sich diese jungen Herren vormerken.

ANTON MADLER



pflichtgemäß und den journalistischen Regeln entsprechend" über Ereignisse während des befürchteten heißen Herbstes im Zusammenhang mit der Friedensbewegung berichten. Der amtierende ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks, Reinhold Voth, betonte dabei nachdrücklich die Chronistenpflicht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Andererseits werde es jedoch keine Sonderberichterstattung geben. Das Thema werde nachrichtlich und redaktionell in vielfältiger Weise präsent sein. Vöth schloß Einflußversuche von politischen Parteien auf die Berichterstattung über die Friedensbewegung nicht aus, sagte aber, bei ihm habe es konkret keine gegeben.

Nachdrücklich unterstützt der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatssekretär Edmund Stoiber, die Anregung der Landesverkehrswacht Bayern, der Fernsehreihe Der Siebte Sinn einen guten Sendeplatz zu geben. Er setzte sich in einem Schreiben an den ARD-Vorsitzenden und Intendanten des Bayerischen Rund-

funks, Reinhold Voth, dafür ein, die Reihe wieder in der ursprünglichen Länge zu einer möglichst guten Sendezeit und dazu das ganze Jahr über im ARD-Gemeinschaftsprogramm meldentecenie

Wie erwartet, reagierte jetzt das ZDF auf die Forderung der Schallplattenbranche, Video-Clips im Fernsehen mit neuen Urheberabgaben zu belegen: Das ZDF setzte für 1984 die erfolgreiche Pop-Sendung "Tommy's Pop-Show vom Programm ab. Das Pop-Periodicum war vornehmlich aus Video-Clips montiert, die vor allem amerikanische und britische Firmen anlieferten. Auch in der ARD sind Überlegungen im Gange, die augenblicklich erfolgreichste Pop-Sendung der dritten Programme namens "Formel 1" (bis zu 26 Prozent Einschaltquote) aus dem Sendefahrplan zu streichen, falls die Plattenindustrie bei ihren Videozöllen fürs Fernsehen bleiben. Die Phonowirtschaft verliert mit diesem Aus für "Tommy's Pop-Show" vitale Werbe-Impulse, die sich verbeerend auswirken, wenn auch "Formel 1" ausfällt. Immerhin bekam die Branche im I. Halbjahr 1983 ein Wertumsatz-Minus von filmf Prozent und eine Talfahrt der Gewinne bis zu einem Minus von 50 Prozent zu spären.





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 boute 10.95 Lieder sind die besten Freunde 11.40 Souvenin, Souvesim

14.20 Jobidillar? - Spartoviller Energieeinsparung durch Mikro-elektronik

Film von Peter Rost 17.05 Nemm with met... Unterwegs mit BAP (2) Torneefilm in zwei Teilen Von Jürgen Wejsche und Lutz Neu-

17.50 Tageeschau dazw. Regionalprogram

20.09 Tagesschau 22.16 Verloteans Lober Dt. Spielfilm, 1975 Mit Gerd Olschewski, Marius Mül-

ier-Westernhagen u. a. Regie: Ottokar Runze Als Ende der zwanziger Johre auf einem Gut in Schlesien ein Mädchen ermordet wird, gerät ein pol-nischer Gärtner in Tatverdacht. Der ermittelnde Kriminalkommis-Der ermittelnde Kriminalkommis-sar setzt den Studenten Sigorski als Spitzel auf den Polen an. Der junge Mann gewinnt das Vertrau-en des verschlossenen Erzelgän-gers. Als der Pole nach einem fragwürdigen Geständnis hinge-richtet wird, entschilleßt Sigorski sich in seiner Gewissensnot, Prie-ster zu werden.

ster zu werden. 21.45 Revolution im Würgegriff Beobachtungen in Nicaragua Von Ulrich Kienzie

22.58 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

25.88 Die Sporischau U. a. Fußball: Bundesliga

122.25 Hages
Gefahr für die Zeugln
Mimi Genfell-Smith will im Fernsehen als Zeugin in einem Juwelendiebstahl aussagen, um für sich
Publicity zu machen. Hagen warnt
ein verzeicht des Hagen kannt sie vergeblich, daß sie sich damit In Gefahr beglebt, 80.10 Tagesschau



12.10 Konnzeichen D

15.25 Enorm in Form 16.90 keute 16.94 Pinnward Schlagzeilen des Monats Mit ingolf Falkenstein 16.20 PRH

Sportstudio für junge Zuschauer Mit Klaus Angermann 17.00 haves / Aus des Löeders 17.15 Tele-likustrierte

17.50 Western von gestern Fuzzy und der Peitschenheini Dazw, heute-Schlogzeilen

19.30 heute 19.30 custondsjournal Moderation: Peter Berg

Kahlschlag Regie: Günter Gräwert 21.15 Die Pyramide Schnelles Spiel um Worte und Be-griffe mit Dieter Thomas Heck

22.20 Aspekte Schwerpunktthema: Steinischer Herbat 1983 in Graz Berichtet wird

u. a. von vier Theateroutführungen und einem Volksfest, das dem Pu-blikum den Zugang zur modernen Kunst erleichtern soll. Außerdem vorgesehen: ein Beitrag zum The-ma "Religiäse Kunst und religiöser Kitsch Moderation: Alexander U. Mar-

21.85 Zwischen Zwölf und Drei Amerik Spielfilm, 1975 Mit Charles Bronson und Jill Ire-

Regie: Frank D. Gilroy
Eine Möchtegerngangsterbande
zieht aus, um einen großen Coup
zu landen. Die Männer um Boß
Buck Bowers wollen sich für den Rest ihres Lebens bei einem Bank-überfall sanieren. Aber dann steigt der Boß Buck aus . . .



Bandenmitalied Graham Dorsey (Charles Bresson) welb auch die angeen Seiten des Lebers, z. R. mit Amanda (XII Reland) zu schätzen. (Zwischen zwölf und drei - ZDF, 23.05 Uhr)

# Ш.

WEST

18.00 Telekolleg 18.30 Merco (15) 19.00 Aktuelle St Mit "Blickpunkt Düsseldor!"

20.09 Togeschau
20.15 Altagsleben
Neuregelung der Hinterbliebe-ក<del>ខ</del>វា-Rente 21.15 eff-eff

Freizeitmagazin am Freitag 21.45 Schützenfest 22.15 Der Doktor und das Hebe Vieh (2) 25.06 Rockpaist Mit "Wolf Machn und die Deser-

TENTO" 24.00 Letzte Nachrichten NORD

18.00 Die Perie des Dracken 18.30 Reisemarkt 19.20 Sehen statt Hören 19.30 Glassben beute 29.00 Tagesschav 20.15 III international

Das Mifliarden-Spiel der Banken 21.00 Musicel-Spiele 21.50 Das Fernsekspiel des Zuschaue Mich wundert, daß ich so fröhlich bin. Nach dem Roman von Johannes Mario Simmel -25.40 Letzte Nachrichte

HESSEN

18.00 Die Perie des Drochen 19.00 Aventil Avantil (2) 19.30 Memck, ärgere Dich dech (2) 20.00 Togesschoe 20.11 Vermen und verkant Magirus-Mitarbeiter am Ende 21.00 Drei aktueil

21.15 Kampf uns Wasser 22.00 Heat' abend 22.45 Rave für Träume

CODWEST

18.00 Fauna Iberica 18.25 Effiter Prancelot and seine Abenteuer (4) 18.30 Telekolleg I Nur für Baden-Württembe

19.88 Abendschau im Dritten Norfür Rhainland-Pfalz 19.88 Abendschau Blick ins Land Nur für das Saarland 19.88 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm

17.25. Nachrichten and Modes 19.30 Formel Elex 20.15 Wissenschaft und Forsci 21.30 Postfack 820 21.45 Mathematik und Experi 21.45 Nach Ladenschloß 26,16 Kielnes Muzik-Keileg

BAYERN

18.15 Fellow me (2)
18.30 Bonjour in France (2)
18.30 Bonjour in France (2)
18.45 Routischen
19.45 Bayern-Report
20.15 Shotlock Holmes: Die Kralle
21.25 Der Stall in Allmannshausen
17.16
22.35 Z. E. N.
22.35 Z. E. N.
22.30 Der Stall in Allmannshausen
Amerik. Spielfilm, 1955
68.60 Rhenischen
10.65 Achneibie

# RENE KELLER Inge Meysel: Wenn ic sterben muß, fahre mach London! Inge Meysel, die große alte Fernsehschauspielerin denkt über den Tod nach - über ihren Tod. Zum ersten Mal sprach sie offen über dieses Thema in einem Exklusiv-Interview mit eysel, die große alte Fernsehschauspielerin denkt über den Tod nach - über ihren Tod. Zum ersten Mal sprach sie offen über dieses Thema in einem Exklusiv-Interview mit Zum ersten Mal sprach sie offen über dieses Thema Meysel saat dan sie zum Sterhen Zum ersten Sie warum unsere Fernsehmutter. Inde Meysel saat dan sie zum Sterhen Zum ersten Mal sprach sie offen über dieses Thema in einem Exklusiv-Interview mit HÖRZU. Lesen Sie, warum unsere "Fernsehmutter" Inge Meysel sagt, daß sie zum Sterben nach London fahren will – und was sie immer in ihrer kleinen schwarzen. Tasche bei sich mig London fahren will – und was sie immer in ihrer kleinen schwarzen.

.immer öl mmer dreister-Verbrechen in Deutschland: Hause und draußen mehr Sicherheit haben riause und drausen ment Sichemen naben sagt Ihnen die aktuelle, helfende HÖRZU-Serie über Verbrechen in Deutschland!

Überfälle - Diebstähle - Einbrüche und Kriminelle werden immer dreister und und Krimineue werden immer die sich jetzt schützen können und zu HORZU garantiert guten Appetit! Bitte: Wir servieren 32 Seiten extra!

Wir bringen Sie auf den Geschmack und wünschen wir omigen sie auf den Geschmack und wunsche giten Appetit: Die bunte Extra-Beilage im neuen Löbzt i Lag angele Thomas An angele Den de Geschmack und wunsche griten Appetit in der Geschmack und geschwarzen gesche griten auf geschwarzen gesche guren Appeur. Die ounte Extra-Beilage im neuen HÖRZU-Heft serviert Ihnen 40 neue Rezepte vom HUKZU-Hen servien innen 40 neue Kezepie vom Wein-ABC Frühstück bis zur abendlichen Party – vom Wein-ABC auf 37 Extra-Seiten bis zu abendlichen Oktober Frühstück bis zur abendlichen Party - vom Wein-ABC bis zu aktuellen Tips im Oktober . . . auf 32 Extra-Seiten! Guten Appetit wünscht HÖRZU.



Unser Dankeschön für Sie, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln:

# Das Buch des Jahres



Eine Neuerscheinung auf der Erfolgsspur: Im vergangenen Jahr erschien die "Chronik des 20. Jahrhunderts" und wurde schnell zum erfolgreichsten Sachbuch der letzten Jahre, Jetztgibt es die "Chronik der Deutschen". Sie wurde vom gleichen" Team zusammengestellt

Die "Chronik der Deutschen" schildert in Wort und Bild spannend und anschaulich die entscheidenden Vorgänge der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte - chronologisch geordnet: Auf über 1200 Seiten, mit über 2000 Abbildungen, Karten und Schautafeln, mit Zusammenfassungen, Übersichten und einem ausführlichen Register. Das großformatige Buch ist durchgehend vierfarbig gedruckt und in Ganzleinen gebunden. Es wird mit Schutzumschlag im Geschenk-Schuber geliefert.

Dieses einzigartige Buch - das "Buch des Jahres" - gehört Ihnen, wenn Sie der WELT einen neuen Abonnenten vermitteln. Sprechen Sie mit Thren Freunden und Bekannten über die WELT, über ihre Aktualität, ihre Vielseitigkeit, ihre weltweite Sicht. Sicherlich werden Sie den einen oder anderen für die WELT gewinnen.

Der monatliche Bezugspreis der WELT beträgt DM 25.60 (Ausland 35.00; Luftpostversand auf Anfrage) anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung mnerhalb von 7 Tagen (Absends-Datum genügt) schrift

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bestellschein ich habe für die WELT einen neuen Ab

Bitte schicken Sie mir als Prämie O Bitte schicken sie mir Ihren Katalog, damit ich mir eine Prämie aussuchen kan

ment ist nicht mit mir identisch. Ich erhalte die Pramie, sobald das erste Bezugsgeld für dieses neue Abonnement eingegangen ist.

Ich bin der neue WELT-Abonnent.

Bitte liefern Sie mir die WELT zum michstmöglichen Termin beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00; Laftpostversun

Ich war in den letzten 6 Monaten nicht Abonnent des

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich 20 widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 305830. 2000 Hamburg 36 🐇 .



# Keifender Tonsetzer

Bth. - Es ist ja nun schon ein paar Tage her, daß die Hamburger Körber-Stiftung ihren neugeschaffenen, mit immerhin 75 000 Mark dotierten Rolf-Liebermann-Preis ausgerechnet an Konrad Boehmer verliehen hat. Aber die Wahl des Kandidaten Boehmer ist eben eine solche Unglaublichkeit, daß man gar nicht darauf kommen konnte. Worauf? Auf die Identität eines Amsterdamer Komponisten Konrad Boehmer, der nun für einen "Doktor Faustus" prämiert wurde, mit jenem Musikschriftsteller gleichen Namens, der sich in der "DDR"-Zeitschrift "Musik und Gesellschaft" z.B. über Karlheinz Stockhausen so ausließ:

"Es wäre zu simpel, den Kompo-nisten zu einem bloßen Epigonen Hitlers zu machen: Die eklatanten inhaltlichen Übereinstimmungen dürfen uns nicht zu dem voreiligen Schluß verleiten, die dem schreutzigen Geschäft des westdeutschen Imperialismus und seinem (auch kulturellen) Expansionsdrang dienenden Künstler seien militante Faschisten." Jedoch: "Stockhausens überdurchschnittliche Begabung anerkennen heißt aber nicht, ihn im Namen der Kunst freizusprechen. Eine begabte Hure nämlich verrichtet ihre Dienste bessar ale

eine unbegabte . . . "

Genug, es ist derselbe Konrad Boehmer. Und derselbe, der 1975 in seinem Aufsatz "Musik und Musikpolitik im demokratischen Staat" schrieb: "Die gegenwärtige Regie-rung der BRD – von der viele immer noch glauben, sie sei an demokratischen Verhältnissen ernsthafter interessiert als frühere Regierungen - beweist auch in ihrer An-Benpolitik stets mehr, wen sie unterstützt: Ihr Plan des Baus des Cabora-Bassa-Dammes, der das südafrikanische faschistische Regime mit Energie versorgen wird, die politische und militärische Unterstützung des faschistischen Regimes in Griechenland, Portugal, Spanien oder gar Süd-Vietnam. müssen selbst den gutwilligsten Beobachter an den ,demokratischen' Absichten dieser Regierung zwei-

Konrad Boehmer hat sich 75 000 Mark aus der Tasche eines philantropischen deutschen Industriellen bezahlen lassen, im Hause der Patriotischen Gesellschafti Die Hure, Herr Boehmer, sind Sie.







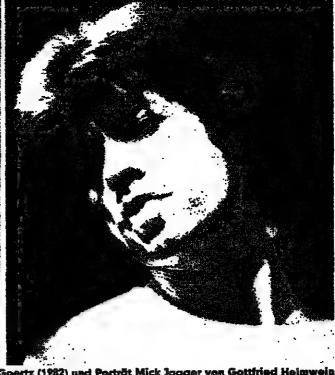

Variationen eines großen Themas: Porträt Hans Fröhlich von Jan Peter Tripp (1981), "Eule mit Selbstporträt" von Kirgen Goertz (1982) und Porträt Mick Jagger von Gottfried Helmwein

"Porträtkunst im zwanzigsten Jahrhundert" - Die Darmstädter Kunsthalle zeigt die Ausstellung "Köpfe und Gesichter"

# Wenn sich jedermann unsterblich machen will

ler, während ringsum nicht nur die üblichen dynastischen Kriege die Länder brandschatzten, sondern die europäischen Bauern in Elend und Verbitterung versanken und die Schreie der Ketzer und Hexen von den Scheiterhaufen in die Ateliers hineindröhnten. Und heute in der Wohlstandsgesellschaft entstehen in den Ateliers verschnürte, verletzte, gefolterte, entwürdigte, angstverzerrte Köpfe, und immer wieder Schutzsuchende hinter Visieren, die es gar nicht mehr gibt . . .

Frage: Wie erklären sich die damaligen und die heutigen Inkongruen-zen? Antwort: Überhaupt nicht. Die Frage ist falsch gestellt.

In den letzten Jahren häufen sich die thematischen Ausstellungen "Köpfe": 1978 in Duisburg und Heilbronn, 1982 die Köpfe des Rainer Kriester in Lübeck, Duisburg und 1983 in Köln, allenthalben Horst Antes, zu den Ruhrfestspielen in Recklinghausen "Wer zeigt sein wahres Gesicht" und jetzt im Darmstädter Kunstverein: "Köpfe und Gesichter". Und was wird zur Erläuterung je-

Herrliche Köpfe und Porträts wells vorgebracht? Alles mögliche, schufen die Renaissancekünst- aber keine schlüssige Pormel, well aber keine schlüssige Formel, weil die Künstler alles mögliche vorbringen, das ingesamt auf keine Formel gebracht werden kann.

Zur Darmstädter Ausstellung macht Hans-G. Sperlich im Katalog einige Anmerkungen. De ist ein Steinblock mit einer senkrechten Furche und einer eingeklemmten Extremität, den Franz Bernhard "Kopf" nennt, oder unregelmäßige Blöcke. aus Holz und Eisen von Erwin Wortelkamp, "Köpfe". Sperlich konstatiert hier "facettenreiche Auseinandersetzung zwischen abstrakter Rahmenbedingung und Fragmenten der Wirklichkeit". Bei Hede Bühls Kopfblöcken, die durch einschnürende Bänder zu geballter Kraft werden, vermutet er, daß das verdeckte Gesicht "bis zur Unkenntlichkeit entstellt ist". Und die Betonköpfe, die Timm Ulrichs auf dem Boden verstreut und "Kopfsteinpflaster" nennt, sind eine "zugespitzte Pointe". Zu den Totenköpfen, Knochenschädeln und Sterbenden (Duttenhoefer, Cimiotti, Meckseper, Hess) heißt es "Versinken der Individualität". Usw.

Aber statt über jede Darbietung mehr oder weniger tiefsinnig zu meditieren, ist es einfacher und richtiger, die Masse der völlig verschiedenen Temperamente zu sortieren, um am Ende feststellen zu müssen, daß generell in der Kunst in diesem Moment kein künstlerischer, kein gesellschaftlicher, kein weltanschaulicher, kein religiöser Kanon existiert. Die meisten Künstler suchen (auch per Thematik) ihre Handschrift unverwechselbar zu machen, so daß man die Kopffüßler sofort als "Horst Antes" erkennt und sofort "Johannes Grützke" ausruft, wenn gewisse verbhiffende veristische Kalauer auftauchen. Daß beim Gesicht, wo Gesichter überhaupt zugelassen sind, auch Emotionelles mit ausgedrückt wird (bis zur Klage und Anklage bei Siegfried Neuenhausen), versteht sich von selbst. Aber auch wo noch Reste verbindlicher Stile vom Anfang des Jahrhunderts vorhanden sind, müssen sich die Individuen durch forcierte Kennzeichen im massenhaften Kunstbetrieb bemerkbar machen. Alle Themen fallen darunter, und so such das Thema Kopf und Gesicht.

glaubte Rilke als Botschaft aus einem Torso Apolls zu vernehmen. Nichts dergleichen sagt das einzelne Werk. Das Phänomen der Kunst als ganzes bezeichnet eine anthropologische Befindlichkeit, aber das ist etwas ganz anderes. Die Kunst als ganze ist die Vollkommenbeit, die dem Menschen pragmatisch verwehrt ist und nach der er doch mit jeder seiner zielenden Handlungen ausgreift. Die Kunst als ganze ist ein Symbol des Siegs über das Schicksal. Wem diese kurze Andeutung nicht genügt, der lese noch einmal das Schlußkapital in Malraux' "Stimmen der Stille". In diesem Kapitel, das voll von tiefgründigen Funden ist, findet er schließlich die Folgerung: "Kunst ist ein Anti-Schick-

Dagegen erinnern wir uns an die vielen Kritiken, die dem abstrakten Expressionismus und dem Informel bescheinigten, diese ungegenständlichen Eruptionen seien quasi wissenschaftliche Erkenntnisse der Seinsstruktur und tiefenpsychologische Ahnungen drohenden selbstverschuldeten Unheils. Diesen Unsinn

immer darauf bestanden, daß die freien Formen ihren Sinn einzig und allein in der strukturellen künstlerischen Ausgewogenheit finden, seien die Formen noch so asymmetrisch oder sogar über den Bildrahmen hinausweisend. Alles, was der Künstler meint oder denkt oder sich ausdenkt, ist nur Anlaß für die Vollkommenheit einer künstlerischen Schöpfung.

Kein Maler ist je so tief in theoretische und angewandte Naturwissenschaft eingedrungen wie Leonardo, er kannte nicht nur die Anatomie des Leibes und der Seele, er wußte auch bestens Bescheid über den erbärmlichen Zustand der Welt. Und was spiegelte sich in seinem künstlerischen Werk? Die Mona Lisa.

Es ist ein unverzeihlicher Irrtum zu glauben, die Kunst spiegele den gesellschaftlichen Zustand der Welt wider. Wenn die Kunst einen disparaten, verzweifelten Eindruck macht, bedeutet das den disparaten und verzweifelten Zustand der Kunst und sonst nichts (Bis 6. November; Katalog: 29 Mark).

RUDOLF KRÄMER-BADONI

Festival mit Vorbehalt: Der "Warschauer Herbst" nach dem Kriegsrecht

# Idylle ohne Schostakowitschs Witwe

Per "Warschauer Herbst", das nun im 26. Jahr bestehende Großfestival der musikalischen Avantgarde, war im vorigen Jahr wegen des Kriegsrechts in Polen ausgefallen. Das hatte allerdings technische, nicht kulturpolitische Gründe. Die Militärregierung hätte diese international renommierte Veranstaltung schon sehr gern als Ausweis der Normalität stattfinden sehen. Aber ihre Organisation scheiterte ganz einfach daran, daß die Nachrichtenverbindungen teils erschwert, teils ganz gekappt

In diesem Jahr nun fand das Fest wieder in alter Repräsentativität und Weltoffenheit statt. Es gab Gastspiele aus Ost und West, unbekannte Komponisten waren auf beiden Seiten zu entdecken. Der polnische Ehrgeiz besteht ja nicht zuletzt in der Teilhabe an einer ungeteilten abendländischen Kultur. Neue Musik wird dort als Symbol gemeinsamer Kultur erleht: über Besuchermangel hat man noch nie zu klagen brauchen, nicht einmal in den experimentellen Nachtkonzerten von elf bis eins. Cage und Stockhausen aufzuführen war hier immer so selbstverständlich wie Konzerte mit Schostakowitsch und Eisler; darüber gibt eine frisch herausgegebene Dokumentation tiber die fünfundzwanzig zurückliegenden Jahre Aufschluß, die natürlich auch Mstislaw Rostropowitschs Auftritte nicht verschweigt - nach Ostblock-Bräuchen eine Absurdität. Solcher Freimut ist auch nach dem

Ende des "Kriegs" (wie die Warschauer die Zeit des Kriegsrechts nennen) für die sozialistischen Nachbarländer Grund genug, die Grenzen zu diesem "Bazillenherd" dicht zu halten. Keiner der Musikfreunde und Musiker aus diesen Ländern, die zu Zeiten des halbwegs freien Reiseverkehrs kamen und nur hier Gelegenheit fanden, die neuesten Entwickhingen ungefiltert zu verfolgen, erhielt in diesem Jahr ein Ausreisevisum nach Polen. Das betraf selbst einen Komponisten wie den Dresdner Udo Zimmermann, der der Aufführung seiner Sinfonie durch das Ostberliner Rundfunk-Sinfonieorchester nur dank eines privaten Besuchsvisums zu Warschauer Verwandten zuhören konnte. Oder die Witwe von Dimitri Schostakowitsch, Irina, die gern die rekonstruierte Gogol-Oper ihres Mannes, "Die Spieler", kennengelernt hätte. Die Wuppertaler Bühnen hatten ja den Auftrag. dieses Fragment zu vollenden, dem Krakauer Komponisten Krzysztof Meyer erteilt (vgl. WELT v. 15. 6.) und gastierten nun sehr erfolgreich in

Doch Irina aus Moskau durfte nicht Konstanty Regamey, Andrzej Panuf-



Glanzpunkt des Festivals: Szene ous der Kammeroper "Die Manne quins" von Zibgniew Rudzinsk beim "Warschauer Herbst"

FOTO: ANTONI ZDEBIAK

dabeisein. Wie auch sonst keiner jener Musiker aus den Nachbarlandern, die die 27 Konzerte mit 95 Werkzufführungen von 28 polnischen und 63 ausländischen Komponisten, darunter 12 Uraufführungen, schon sehr interessiert hätten.

Ungefähr 25 Millionen Zloty (etwa 715 000 Mark) an Subventionen verschlingt dieses neuntägige Festival mit drei und manchmal vier Konzerten am Tag, Hinzu kommen noch die Gastspiel-Zuschüsse aus dem Ausland wie der Bundesrepublik im Fall der "Spieler", Frankreichs für elektronische Kompositionen von Pierre Henry und Englands für das Arditti-Quartett. Aus der Bundesrepublik gastierte auch der Pianist Bernhard Wambach mit Werken von Rihm, Xe-

nakis und Stockhausen. Von polnischen Ensembles wurden nicht ausschließlich polnische Werke gespielt. Die Warschauer Programmgestalter entwickelten sogar Ehrgeiz, auf der westlichen Szene wenig beachtete Komponisten zu "entdecken". So kam der Holländer Rob du Bois zu einer schönen Aufführung seines aphoristischen "Symposions" durch das Krakauer Oboenquartett. Den jungen Amerikaner Byron Adams hatte Lutoslawski bei seinem Besuch in den USA kennengelernt der Gesichtskreis des Warschauer Herbstes reicht mitunter über den der deutschen und französischen Avantgardefestivals hinaus. Überflüssig zu sagen, daß auch im Westen lebende polnische Komponisten wie

nik oder Ioanna Brudzdowicz hier nicht vergessen werden.

An eben diesem Punkt beginnt jedoch mancher zu zweifeln, ob die Idvlie und Utopie dieses weltoffenen Festivals auch für die nächsten Jahre gerettet werden kann. Denn die Weigerung des Polnischen Schiftstellerverbandes, sich von den emigrierten Kollegen wie Kazimierz Brandys zu distanzieren, hat unlängst zu seiner Auflösung geführt. Wie der Schriftstellerverband wurde der Verband der Theaterschaffenden aufgelöst, die Verbände der Filmschaffenden und der Bildenden Künstler unterlagen eingreifenden Umstrukturierungen. Lediglich der Komponistenverband blieb bisher verschout. Auch in der jüngsten Ansprache von Staatschef Jaruzelski, wo die Rede von einer eindeutigen Grenze in der Kultur im Interesse des Staates ist und offen gesagt wird, daß Bücher nicht erscheinen würden, wenn sie dem Interesse der Gesellschaft und des sozialistischen Staates schaden könn-

ten, blieb die Musik ausgeklammert. Nun ist es keineswegs so, daß die polnischen Musiker über diese schonende Behandlung nach dem St.-Florians-Prinzip glücklich wären - die Frage, inwieweit man protestieren und sich verweigern oder sich eingraben und zu überwintern versuchen soll, zur Erhaltung von Tradition und Substanz, stellt sich in aller Konsequenz. Noch darf man vielleicht auf ein Bewußtsein von den Werten hoffen, die die polnische Musik zu einer führenden Kraft in der europäischen Musik machten - aber gilt das etwa für die polnische Literatur, Filmkunst und Malerei nicht?

Wie sehr die polnischen Künste eine Einheit sind, bewies ein theatralischer Glanzpunkt des Festivals: die Kammeroper "Die Mannequins" von Zbigniew Rudzinski auf ein eigenes Libretto nach zwei Erzählungen von Bruno Schulz Sie spielt im ostpolnisch-jüdischen Milieu. Der Meister einer Schneiderstube formt aus seinen Schneiderpuppen phantastische Figuren, die zu leben beginnen und mit denen es bald zu Konflikten kommt. Rudzinski komponierte eine Kammerpartitur von vertrackter Hintergründigkeit mit Zitaten aus Schönbergs "Verklärter Nacht". In die Inszenierung der Warschauer Kammeroper durch Marek Gresinski sind Elemente der traditionsreichen polnischen Pantomimenkunst eingeflossen. Man wird diese Aufführung im März 1984 in Karlsruhe und Ludwigshafen sehen können. Vielen in Warschau erschien sie wie ein Symbol für die unbezwingbare Kreativität dieses Landes.

DETLEF GOJOWY | Sterben eine letzte Vision hat: "Wie

William programme and the state of the state

Eine neue Bühne für Stuttgart: Das Kammertheater in der Staatsgalerie

# Herr Späth trainiert den Dreisprung

Als olympische Disziplin will Lote, die das bisherige Provisorium "Renard" einfallen lassen: ein einfalten Späth seine Kreation nicht mehr als ersetzt, die tatsächlich den ches Stück, aufgeführt von einem En-Athar Spath seine Kreation nicht mißverstanden wissen. Auch nicht unbedingt als Ausdruck einer Sprunghaftigkeit seiner Regierung. Wenn der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg zur Eröffnung des neuerbauten Kammertheaters launig einen kulturellen Dreisprung" verkündet, hat das vielmehr seinen vernünftigen Grund. Denn der Gebäudekomplex der Neuen Staatsgalerie, der im Frühjahr 1984 fertiggestellt sein soll, umfaßt eben nicht nur neue Räume für künftige Ausstellungen, Zug um Zug bemächtigen sich auch die Württembergischen Staatstheater und die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst des modernen Siebzehneinhalb-MIIlionen-Monuments an der Stuttgarter Konrad-Adenauer-Straße.

Den ersten "Sprung", um das Wort des Ministerpräsidenten nochmals aufzugreifen, wagen die Staatstheater. Durch die zeitweilige Schließung des Großen Hauses ohnehin in ihren Aktivitäten erheblich behindert. beziehen sie jenseits der Straße ein Haus, das - auch nach ihren Vorstellungen - von dem englischen Stararchitekten James Stirling errichtet worden ist. Rechtzeitig zu Saisonbeginn besitzen sie somit eine Spielstät-

zard Schaper liefern, der Freiburger

Kerle Verlag drei weitere - und das

ist längst noch nicht alles, was er

geschrieben hat. Schaper ist einer

unserer produktivsten Schriftsteller. Heute wird er 75 Jahre alt.

Der Sohn einer ostfriesischen Mut-

ter und eines Offiziers aus Hannover

wurde in der Grenzgarnisonstadt

Ostrowo in der preußischen Provinz

Posen geboren. Er arbeitete u. a. als

Gärtner und Holzfäller, war Schau-

spieler, UPI-Korrespondent, bevor er

zum Romanschreiben kam. Seine Ju-

genderfahrungen in einem Raum, in

dem die wechselnden Geschicke ver-

schiedener Völker und Konfessionen

gegeneinanderstießen, haben seine li-

Ein Beispiel dafür ist der große

Roman Am Abend der Zeit", in des-

sen Mittelpunkt ein junger russisch-

Als das Inferno von 1914 losbricht.

tritt Pater Thaddeus hervor, der im

terarische Arbeit

estländischer Offizier steht.

bestimmt

Der Schriftsteller Edzard Schaper wird 75

An den Abenden der Zeit

Der Münchner Verlag Artemis & ein Cherub... erhob er seine Hände und segnete die Lebendigen und die

"Freiraum" schafft, den Lothar Späth in seiner Rede für die Kunst einfordert ein Ort der spielerischen Begegnung, des zwanglosen Experiments - und eine "Behausung für alle alternativen Künste", wie der Ministerpräsident abschließend in seiner Ansprache ausdrücklich einräumt.

Ein Theater für jede Gelegenheit also. Die rund 425 Quadratmeter gro-Be \_Kammer\*, die maximal vierhundert Zuschauern Platz bietet, entpuppt sich denn auch als ein "leerer Raum", in dessen nachtschwarzer Dunkelheit erst die künstlichen Paradiese möglich werden. Eine Laterna magica gewissermaßen, ganz auf Funktionalität angelegt, die allein durch die Phantasie der Theaterleute Eigenleben gewinnt. Alle architektonischen Akzente sind nämlich nach draußen verbannt. Das Foyer unter dem riesigen Brückenschlag des Gebäudes, die nüchterne Neutralität der Neon-Beleuchtung, der aufreizend grüne Noppenboden, die schier endlose Rampe hinauf zum Allerheiligsten des Neubaus: Sie werden sicher noch heftige Diskussionen auslösen.

nicht das neue Kammertheater. Zur Eröffnung hatte man sich, dem kulturellen Dreisprung des Ministerpräsidenten folgend, Strawinskys

Toten und diese ganze heillose Welt,

um ihr auch in ihre tiefste Verloren-

heit noch die Hoffnung auf ein letztes

Erbarmen ihres Schöpfers zu verkün-

es, ist ein sogenannter "religiöser

Schriftsteller", eine Spezies, die in

geworden ist. Sein größtes Echo hat-

te Schaper wohl in den 50er Jahren,

gleich manchen seiner Zeitgenossen

wie Hans Carossa oder Stefan An-

dres, mit dem er sich wesensver-

wandt fühlt. Im übrigen blieb der

1952 zum Katholizismus übergetrete-

ne Schaper allzeit ein Einzelgänger.

Als Schaper nach langer Pause 1975

und 1976 wieder mit zwei histori-

schen Romanen aus der Epoche Na-

poleons antrat, fiel die Reaktion kri-

tisch aus. Die damals grassierende

.. Neue Innerlichkeit" wußte mit die-

sem kraftvollen Erzähler nichts mehr

anzufangen. Heutzutage hat er wie-

der bessere Chancen, und er verdient

JOHANN SCHLEE

sie wie kaum ein anderer.

Edzard Schaper, diese Stelle belegt

semble der Württembergischen Staatstheater, angepaßt an ein Bühnenbild Rüdiger Tamschicks (nach Originalentwürfen eben jenes Oskar Schlemmer, dessen Archiv bekanntlich die Staatsgalerie Stuttgart beherbergt) und inszeniert von Ernst Poettgen, der zusammen mit Klaus Nagora die Opernklasse der Musikhochschule lettet. Eine Aufführung, die kaum den Geist der neuen "Black Box" (Stirling) beschwor, geschweige denn ihre technischen Möglichkeiten

nützte. Reduziert auf eine eher schmale Guckkastenbühne, büßte die Burleske zwar nicht ihre Buntheit ein, aber die Fabel vom fintenreichen Fuchs und dümmlichen Hahn verlor viel vom Gleichnis-Charakter, den Strawinskys Werk doch besitzt. So blieb die Vorstellung hübsch bescheiden, unterhielt die geladenen Gäste durch naive Unverfänglichkeit und machte Zwischentöne allenfalls unter der musikalischen Leitung von Dennis Russell Davies erfahrbar. Warten wir ab. Vielleicht nimmt Hansgünther Heyme am 2. Oktober mit den "Persern" des Aischylos die Bühne erst richtig in Beschlag.

HARTMUT REGITZ



ben: Edzard Schaper FOTO: HORST ZAPPE

#### **JOURNAL**

Erster internationaler Jugendbuchkongreß

dpa, Frankfurt Klassiker der Jugendbuchliteratur stehen derzeit im Mittelpunkt des Frankfurter Jugendbuchkongresses. Pädagogen, Buchhändler und Jugendbuchverleger wollen versuchen, Leserschaft und Wirkung der klassischen Jugendbücher zu ergründen. Begleitet wird die Tagung von Ausstellungen und Lesungen. Den Abschluß bildet die Verleihung des Deutschen Jugendlitera-

Hamburgs "opera stabile" schließt

dpa, Hamburg Die "opera stabile", die Studiobühne der Hamburgischen Staatsoper, soll mit Beginn der kommenden Spielzeit 1984/85 geschlossen werden. Wie Staatsoperndirektor Rolf Mares sagte, sehe man nach der Streichung der für die "opera stabile" bestimmten 450 000 Mark durch den Senat im Rahmen der Sparmaß-nahmen keine Möglichkeit mehr, das "Kleine Haus" weiterzuführen Der gegenwärtige Darmstädter Ge-neralintendant Kurt Horres, der mit Beginn der nächsten Spielzeit sein Amt als Intendant der Staatsoper antritt, äußerte sich enttäuscht über die Schließung. Die "opera stabile" war 1977 eröffnet worden. Eswurden dort vor allem experimentalle Arbeiten verwirklicht.

#### Perels neuer Leiter des Deutschen Hochstifts

DW. Frankfurt Der Verwaltungsausschuß des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt hat Professor Christoph Perels zum neuen Direktor des Instituts bestellt. Perels (45), der seit 1980 Deutsche Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Braunschweig lehrt, nimmt seine neue Tätigkeit am 1. Oktober auf und löst damit Prof. Arthur Henkel ab, der nach dem Ausscheiden von Dr. Detlev Lüders zum interimistischen Leiter des Hochstifts berufen worden war. Christoph Perels ist Verfasser verschiedener Studien, die die deutsche Lyrik vom Rokoko bis zu Gottfried Benn und Reinhold Schneider zum Gegenstand haben.

Mackensen-Preis an Werner Helmes

bit, Hamburg Werner Helmes ist der Gewinner des Georg-Mackensen-Literatur-preises 1983. Seit 1960 wird die mit 5000 DM dotierte Auszeichnung von der Redaktion der "Westermanns Monatshefte" für die beste Kurzgeschichte verliehen. Der Journalist Helmes wurde 1926 in Mayen/Eifel seboren und wohnt nahe Koblenz. Er schrieb Rundfunk-Features. 50 ne ("Die Scherben des Baccus", , Ikarus, Ikarus") sowie für den WDR 105 Sendungen "Morgenläuten" über Orteaus dem Sendegebiet. Titel seiner preisgekrönten Kurzgeschichte: "Forelle für Tisch 11". Photos über Technik

des 19. Jahrhunderts

AFP. Paris "Photo-Genie" nennt die Pariser Kunstakademie eine Ausstellung mit Photos über große Bauprojekte, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts realisiert wurden. Die Bilder und ihre Themen stammen aus derselben Enoche. Die Renortage über die Eroberung der Welt durch die Technik ist bis 23. Oktober in der Kunstakademie zu sehen.

#### **MUSIK-**KALENDER

1. Berlin, Deutsche Oper; B. A. Zimmermann: Die Soldaten (ML: Zagrosek, R: Neuenfels) Köln, Opernhaus; Britten: The Turn of the Screw (ML: Bedford, Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier, Strauss: Arabella (ML: Mund, R: Deflo, A: Pagano) Dortmund, Städt. Rühnen; Strauss: Die schweigsame Frau (ML: Wallat, R: Ebert)

Graz, Steirischer Herbst; V. D. Kirchner: Passion (U) Nürnberg, Operabaus; Wagner: Die Walkure (ML: Gierster, R;

Klingenberg, Staatsoper, Puccini; Turandot (ML: Masg, R: del Monaco, A. Sykora) Pforzheim, Stadttheater; Bur-meister/Athināus: Carmen (Ballett, U) Darmstadt, Staatstheater, Lort-zing: Undine (ML: Fröhlich, R:

Hartmann)

München, Nationaltheater; Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor (ML: Sawallisch, R: windsor (M.E. Sawainsch, R. Beauvais)

Disseldorf, Deutsche Oper am Rhein; Cimarosa: Die heimliche Ehe (M.L. David, R. Roth) Salzburg, Großes Festspielhaus, Verdi: La Traviata (ML: Weikert, R: Drobesch) Mannheim, Nationaltheater;

Strauss: Ariadne auf Naxos (ML. Rennert, R. u. A. Marelli) 19. Basel, Stadttheater: Ballett-abend (Ch: Dove/v. Manen/

Spoerii)

21. München, Staatstheater am Gärtnerplatz; Mussorgski: Der Jahrmarkt (ML: Falk, R: Matia-

Wappertal, Opernhaus, Puccini Turandot (ML: Schick, R: Rich-

ter)

24. Wien, Staatsoper; Berg: Lulu (ML: Maazel, R: Weber)

29. Karlsruhe, Staatstheater; Cilea:

Adriana Lecouvreur (ML: Madey, R: del Monaco)
Bonn, Großes Haus, Adam; Giselle (Ch: van Dyk, A: Svoboda)



Als technische Meisterleistung gilt die Wende der Alexander L Kielland im Stavanger-Fjord. Was sie jedoch zutage förderte, war nichts als ein riesiger Schrotthaufen. FÖTOS: AP

# Nach dem Erfolg auf See geht's an Land um Milliarden



REINER GATERMANN, Oslo

Eine der größten Bergungsaktionen, der selbst optimistische Experten nur eine Erfolgschance von fifty-fifty gaben, ist geglückt. Am 16. September hatte die Wohnplattform Alexander L. Kielland im Gandsfjord bei Stavanger einen Winkel von 178 Grad erreicht. die sicherste Position. Dienstag wurde sie 800 Meter weiter in den Fjord hineingeschleppt, und erst jetzt kann mit der Suche nach den immer noch 34 Vermißten und der Katastrophenursache begonnen werden. Mit dem Aufrichten der Plattform ist das traurige Kapitel Alexander L. Kielland, bei dem 123 Menschen ums Leben kamen. jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Gerichte in Norwegen, Frankreich und den USA werden sich noch etliche Jahre damit beschäftigen müs-

Ein Traumschiff

Die Verwandlung des schneewei-

ßen Musikdampfers "Astor" vom Traum-zum Alptraumschiff ist offen-

bar nicht mehr aufzuhalten. Nach-

dem die von akuter Finanznot ge-

plagte Rathausregierung beschlossen

und auch öffentlich kundgetan hat,

sie werde zur Vermeidung weiterer

Verluste den 18 863-BRT-Kreuzfah-

rer abstoßen, sitzen alle Beteiligten

über ihren Geschäftsbüchern und

Verträgen und rechnen. Die Zahlen-

kolonnen beantworten auf Mark und

Pfennig die Frage: Was wäre gewe-

sen, wenn der Senat - oder genauer

als der wichtigste Betreiber des

Schiffes - weiter zur "Astor" und

Noch ist die Summe aller Forde-

rungen, die da auf die ohnehin ge-

plünderte Hamburger Staatskasse

zurollen, nicht errechnet; doch der

bärtige Finanzsenator Jörg König ist

in dieser Sache ohne Illusionen: Er

wird mindestens 20, vielleicht aber

auch 40 Millionen Mark lockerma-

chen müssen, um den ungeliebten

Rund 130 Millionen Mark hoffen

die beiden Hadag-Vorsteher Josef

Hoffstadt und Heinz Wenzel - im

Hauptberuf Manager der Hamburger

Hochbahn AG und mit den rauhen

Sitten der Schiffahrt kaum vertraut -

von den Käufern, der südafrikani-

schen Reederei Safmarine, zu

Am Rechnen sind nun zum einen

dle drei Eigner des Schiffes, die sich

in der Kymo GmbH & Co. KG ver-

bunden haben und nach den Verträ-

gen bis 1995 jeden Tag 150 000 Mark

Charter einstreichen: Das Kaffee Un-

ternehmen Tchibo, die Fruchtimport-

firma Bruns und die Hamburgische

Landesbank. Den Rechenstift ge-

spitzt haben zum anderen diejenigen.

die diese 150 000 Mark pro Tag zahlen

müssen: die in der Hadag Cruise Line

Dampfer loszuwerden.

ihrer Besatzung gestanden hätte?

sesagt, die staatliche Reederei Hadag

wird zum Alptraum

Beauftragte der Besatzung reisen zur Rettung der "Astor"

UWE BAHNSEN, Hamburg (HCL) zusammengeschlossenen Be-

sen, es liegen Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe vor.

Das Wenden der Plattform, die am 27. März 1980 in einer stürmischen Nacht im Ekofisk-Feld im norwegischen Teil der Nordsee kenterte, nachdem einer der fünf Stützpfeiler eingeknickt war, ist eine technische Meisterleistung. In internationaler Zusammenarbeit war das Aufrichtemapöver ausgearbeitet worden. Die Arbeiten mußten jedoch häufig unterbrochen werden, weil neue Erkenntnisse ausgewertet werden mußten. Dreimal wurde zudem die Sicherheitszone 70 Meter im Radius um den Havaristen, in der sich keiner der 200 mit der Rettungsaktion Beschäftigten aufhalten durfte, geöffnet, weil Defekte an den insgesamt 17 Kilometer langen Schläuchen entstanden waren

treiber des Dampfers: die staatliche

Hadag als Komplementärin, ferner das Reiseunternehmen TUI und der

Und schließlich rechnen die rund

300 Besatzungsmitglieder, die um ih-

re Arbeitsplätze an Bord bangen. 227

von ihnen haben den Münchner An-walt Andreas Grasmüller und dessen

Sozius Werner Hartl beauftragt, den

Verkauf des Schiffes an die Safmari-

ne, wenn möglich zu Fall zu bringen.

Die beiden Juristen haben in Ham-

burg dem eigentlichen Vater der

"Astor", dem früheren Hadag-Chef

Jens F. K. Jacobsen, emige Tips und

sachdienliche Informationen für die-

ses Vorhaben zu entlocken versucht;

aber der gewiefte Ex-Reeder des

Schiffes, der in Sachen Hadag noch

politische Verwicklungen kommen

sieht, habe sich, so ist von Hambur-

ger Branchenkennern zu hören,

Grasmüller und Hartl möchten eine

Lösung zurechtzimmern, die den

weiteren Einsatz des Schiffes in der

Kreuzfahrt ermöglicht, und zwar un-

ter deutscher Flagge, aber unter der

Regie einer anderen Reederei. Dazu

gehört freilich die Klärung einer Fra-

ge, die sich auch die Besatzung stellt:

Warum fährt die "Astor" noch immer

in den roten, die Konkurrenz aber in

den schwarzen Zahlen? Und was

muß geschehen, damit sich das än-

dert? Jacobsen hatte dazu am Mitt-

wochabend im Gespräch mit Journa-

listen ein Rezept parat, das sich

schlüssig anhört: Genaugenommen,

sei das Problem der "Astor" die

schlechten Nerven der Verantwortli-

chen bei der Überwindung einer fi-

nanziellen Durststrecke. Den beiden

Münchner Advokaten ist damit frei-

lich nicht geholfen. Bei ihrer Suche

nach Reedern, Betreibern, Partnern

brachte sie auch ihr gestriger Besuch

in Bonn nicht weiter.

wohl eher bedeckt gehalten".

Reemisma-Konzem

deren Hilfe wurden der Ballast in den Zu sein. Plattformtanks verändert, um der Insel Auftrieb zu geben. Hinzu kamen zwei riesige Schwimmkräne und vier insgesamt 2,5 Kilometer lange und 875 Tonnen schwere Ketten, die, am Festland verankert, mithalfen, das 10 000-Tonnen-Ungetüm im Wasser aufzurichten und in Position zu halten.

Wie hoch selbst direkt beteiligte Experten das Risiko eines Fehlschlags einstuften, ist daran zu erkennen, daß das amerikanische EDV-Unternehmen Control Data, das die Computerprogramme erstellt hatte, sich ausbedungen hatte, namentlich in den Projektpapieren nicht zu erscheinen. Jetzt, wo die Aktion geglückt ist, sonnt Ruhm, an diesem bisher einmaligen größer, als bisher angenommen wor-

(80 Luft-und 40 Wasserschläuche). Mit Bergungsvorhaben, beteiligt gewesen

In Norwegen war eine Mehrheit der Bürger gegen die Bergung der Alexan-der L. Kielland, ebenso wie die Regierung. Daß sie dennoch umgerechnet rund 90 Millionen Mark bereitstellte und die Aktion überhaupt zuließ, ist allein dem Einsatz des Kielland-Fonds, ein Zusammenschluß der Hinterbliebenen der 123 Opfer, zu verdanken. Er drängte auf eine Klärung des Schicksals der 36 Vermißten. Inzwischen wurden erst zwei gefunden, sie waren nur noch an ihren Gebissen zu identifizieren. Mit der richtigen Suche ist allerdings erst jetzt begonnen wor-

Die Wohnplattform bietet einen es sich wie alle übrigen Firmen in dem schaurigen Anblick. Die Schäden sind

den war. Die Aufbauten sind ein einziges grauschmutziges Gewirrvon Stan-gen, Pfeilern und Blech. Die obere Decke der Wohncontainer ist tief eingedrückt. Damit ist auch das endgültige Schicksal des Stahlbetonkolosses besiegelt. Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, wird er im Ned-strandsfjord nörlich von Stavanger

Aber dies wird kein Grund sein, die Akte Alexander Kielland zu schließen. Gerichte werden sich mit ihr noch lange beschäftigen müssen. Die amerikanische Phillips Petroleum Comp., die Betreiberin der Plattform, fordert vom Erbauer, der französischen Werft CFEM, einen Schadenersatz von 72 Millionen Mark, die Rechnung des norwegischen Petroleumversiche-rungspools an disselbe Adresse lautet auf rund 200 Millionen. Der norwegi-

versenkt - 700 Meter tief.

sche Staat will bei Phillips die Kosten für die Aufrichtung, nund 90 Millionen Mark, eintreiben.

Die Amerikaner haben bisher an die Hinterbliebenen ungefähr 28 Millionen gezahlt, auf Phillips warten jedoch von ihnen und den 89 Überlebenden weitere Forderungen in einer Gesamt-höhe von knapp 4,2 Milliarden Mark Bisher hat sich noch kein Gericht mit dieser Angelegenheit befaßt, da sich die Parteien streiten, ob überhauptein amerikanisches Gericht für diesen Fall zuständig ist und wenn ja, in

welchem Bundesland. Die Sicherheitsvorkehrungen auf den Bohr-, Produktions- und Wohninseln in der Nordsee sind nach dem 27. Marz 1980 erheblich verbessert und die Kontrollen verschärft worden Leider erst, nachdem 123 Menschen ihr Leben gelassen hatten

# Erste Spur der irischen Kronjuwelen nach 76 Jahren

Nach 76 Jahren ist jetzt die womög-lich erste beiße Spur der irischen Kronjuwelen aufgetaucht, die am Morgen des 6. Juli 1907 aus einem Safe im Schloß von Dublin verschwunden sind. Das bestätigte gestern die "Gar-da Siochana", Irlands Polizeitruppe. Die Suchaktion erstreckt sich auf ein geheimgehaltenes Gebiet in den Hügeln vor der irischen Hauptstadt. Dort sind Detektive mit Spurhunden und Metalldetektoren eingesetzt. Der Wert der Kronjuwelen, deren Raub niemals aufgeklärt wurde, wird heute auf mehr als acht Millionen Mark geschätzt. König William IV. hatte die Insignien im Jahre 1830 an den St.-Patricks-Orden zur Aufbewahrung übergeben. Drei mit der Juwelensicherung beauftragte Männer starben später unter mysteriösen Umständen. Der späte Tip über die angebliche Fundstelle soll von einer unbekannten Frau gekommen sein. Sie behauptet, ihre Großmutter habe ihr vor 50 Jahren mehrere Verstecke gezeigt und sie gemahnt, das Geheimnis erst nach zwei Generationen preiszugeben.

#### Räuberische Polizisten

dpa, Hilden Zwei Polizeiobermeister haben am Mittwoch bei einem Überfall auf eine Hildener Bank 182 000 Mark erbeutet. Ein Bankungestellter hatte den Polizisten einen Nachschlüssel für den Personaleingang besorgt. Als die Kripo ihm auf die Spurkam, gestand er alles.

#### Kollision auf See

dpa, London Das britische Kriegsschiff "HMS Fearless" ist gestern in dichtem Nebel vor der englischen Südküste mit dem Hamburger Tanker "Gerhardt" kollidiert. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten.

#### In der Zelle erhängt

dpa, Altöttins Ein Rechtsanwalt aus Burghausen (Bayern), der unter Betrugsverdacht in Millionenhöhe verhaftet worden war, hat sich gestern in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Mühldorf

#### Sechslinge: Junge starb

dos. Hamburg Einer der Sechslinge, die am vergangenen Sonntag im Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf zur Welt gekommen sind (siehe WELT von gestern), ist gestorben. Der Junge hat-te bei der Geburt nur 760 Gramm

#### Bankrånber nahmen Geisel

Nach einem Bankliberfall bei Aachen sind gestern fünf bewaffnete Gangster und zwei als Geiseln genommene Bankangestellte verletzt worden. Einer der Angestellten hatte Alarm ausgelöst. Als die Polizei kam. versuchten die Bankräuber nach einem Feuergefecht mit ihren Geiseln zu entkommen. Sie führen jedoch gegen eine Wand. Einer der Gangster konnte dennoch flüchten.

#### Olpest vor britischer Küste

AFP. London Die Küstenbereiche im Osten der Britischen Inseln sind von einer Ölpest bedroht. Das Öl stammt aus dem havarierten iranischen Supertanker Sivand, der 104 000 Tonnen Rohöl an Bord hatte. Einzelne Küstenstreifen im Mündungsgebiet des Humber bei Grimsby sollen auf einer Breite von 15 Kilometern von dem Ölteppich erreicht worden sein.

Einem Teil unserer heutigen Aus-gabe liegt ein Prospekt vom ART Leser-Service, Hamburg, bei.

ZU GUTER LETZT

"Schwangere Offiziere tragen Zi-

# Der Mord an einem Mönch führt zum Aufruhr in den Tempeln

Unter den buddhistischen Mönchen Südkoreas tobt der Streit um die Bestellung der Abte

Seit Jahren entspinnt sich ein

Streit um die Berufung von Abten

der buddhistischen Tempel. Er hat

einen finanziellen Hintergrund: Die

MANFRED NEUBER, Secul Ein Mord im Tempel hat die hierarchische Ordnung der Buddhisten in Korea erschüttert: Laien fordern jetzt immer lauter eine Mitsprache in religiösen und finanziellen Angelegen-

Bei einem Treffen von 1500 Mönchen und Nonnen in der Hauptstadt ist der Rat der Hohen Priester ermächtigt worden, eine spirituelle Reinigung der Glaubensgemeinschaft vorzunehmen. Aufgelöst wur-de der umstrittene Zentrale Legislativrat der Buddhisten.

Zum Buddhismus bekennt sich die

Mehrheit der 40 Millionen Südkoresner. Es gibt mehr als 7000 Tempe und etwa 20 000 Mönche und Nonnen im Lande. Unter den 18 verschiedenen Hauptsekten kommt dem Chogye-Orden, der 1962 gegründet wurde, eine besondere Bedeutung zu.

Nach der Anzahl der Tempel nur die zweitgrößte Gemeinschaft, zählt Chogye jedoch 8600 Mönche, 4500 Nonnen und mehr als 4,5 Millionen Anhänger. Die Vorgänge in dieser Gemeinschaft riefen das Interess auch anderer Kirchen hervor, weil sie soziologische Wandlungen in Korea unterstreichen.

Neuer MGM-Chef

David Niven (41), ältester Sohn des

an Muskelschwund gestorbenen

gleichnamigen Filmstars, ist "aus-

sichtsreichster Kandidat" als neuer

Produktionschef des berühmten "Me-

tro Goldwyn Mayer"-Studios in Holly-

wood. Niven jr., der von seinem Vater

angeblich mehr als 13 Millionen Mark

erbte, ist zur Zeit noch selbständiger

Der rote Samtvorhang der Pariser

Music-Hall \_Olympia\*, die in diesem

Jahr ihr dreißigjähriges Jubilaum fei-

Produzent.

Vorhang hoch!

Äbte können über milde Gaben, Schenkungen, feste Einkünfte und sonstige Mittel frei verfügen, ohne Rechenschaft zu geben und Steuern zahlen zu müssen. Als ein 1980 für gewöhnlich vier Jahre ernannter Abt des Sinhung-Tempels aus gesundheitlichen Gründen vom Zentralen Legislativrat von seinen Pflichten entbunden und ein Nachfolger ernannt worden war, ver-

suchten einige Mönche dessen Amts-

hindern. Im Handgemenge wurde ein Mönch erdolcht. Das geschah am 6. August 1983. Danach kam es zu Sitzstreiks von Mönchen und Laien im Chogye-Tempel in Seoul und in anderen buddhistischen Einrichtungen. Vor allem jüngere Mönche verlangen Reformen, sowohl der religiösen Autorität

Auf dem Treffen von Abgesandten aus dem ganzen Lande, mit dem die

LEUTE HEUTE

ert, hebt sich am Freitag zum 19. Mal

für Gilbert Becaud. Monsieur

100 000 Volt" feiert mit seinem Come-

back im "Olympia" ebenfalls dreißig

wie der Ausbildung und der Verwal-

tung in ihren Gemeinschaften.

"Purifikation" eingeleitet wurde, erhielt ein Ältestenrat vorübergehend alle Vollmachten. Kultur- und Informationsminister Lee Jin-hie hatte dem Chogye-Orden eine schnelle Klärung nahegelegt, um eine staatli-che Intervention zu vermeiden.

In der 1600 Jahre langen Geschichte des Buddhismus in Korea sind interne Auseinandersetzungen nichts Ungewöhnliches, Der Chogye-Orden entstand in einem Disput um das Zölibat. Es gibt in Korea viele Träger der grauen Robe, die ein normales Familienleben führen. Werden nun auch die Laien über die Gelder der Tempel mitbestimmen können? In Seoul erwartet man lange andauernde Auseinandersetzungen in dieser

In Indien, dem Ursprungsland des Buddhismus, und in Thailand, dessen Bevölkerung zum überwiegenden Teil dieser Lehre anhängt, ist die Nachfolge in den Tempeln einfacher geregelt: Abt wird der älteste Anwärter, gewählt wird er von den Mönchen seines Tempels. Eine fremde Kinflußnahme gibt es nicht. So soll es

künftig auch in Korea gehalten werden, fordern die Reformer.

Jahre Erfolg als Schlagerstar. Im Fe-

bruar 1954 trat er zum ersten Mal im

#### Olympia" auf. Zahn-Zieher

John Massis, "Der Mann mit dem eisemen Gebiß", hatauf dem Bahnhof von Clermont-Ferrand in Mittelfrankreich seinen eigenen Weltrekord gebrochen. Mit den Zähnen zog er vier Eisenbahnwaggons von einem Gewicht von 168 Tonnen 2005 Meter weit. Damit überbot er seinen eigenen 1978 aufgestellten Weltrekord um 42 Ton-

# Häftling hat Lungenkrebs: Behörden angezeigt

dpa, München
Der Anwalt des 55jährigen Schriftstellers und Journalisten Peter Schult
hat gegen vier Anstaltsärzte, die Leiter der schwäbischen Justizvollzugsanstalt Kaisheim, zwei Staatsanwälte sowie gegen einen Richter Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet. Schult, der eine 34monatige Freiheitsstrafe wegen sexuellen Mißbrauchs von Kindern absaß, habe unheilbaren Lungenkrebs, Bei einer frühzeitigen Erkennung hätte eine Operation mit boher Wahrscheinlichkeit völlige Heilung gebracht, erklärte gestern sein Anwalt Jürgen Arnold.

#### Diagnose versäumt Bereits im Oktober 1981 habe Schult

über körperliche Beschwerden geklagt. Anträge zu einer gründlichen Untersuchung in einem Großklinikum seien ebenso abgelehnt worden wie eine Entlassung wegen Haftunfä-higkeit. Dabei hätten die Ärzte in der schwäbischen Justizvollzugsanstalt sowie im Untersuchungsgefängnis München-Stadelheim nach Aussagen eines "unabhängigen Internisten und Lungenfachmanns" auf Röntgenaufnahmen yon 1981 und 1982 erkennen müssen, daß ein "deutlicher untersuchungsbedürftiger Befund an der Stelle des linken Lungenflügels zu sehen sei, wo jetzt der Tumor entdeckt wurde". Dies bedeute, so Arnold, nichts anderes, "als daß die bayeri-schen Gefängnisärzte zwei Jahre lang einen Befund gekannt haben, aber nicht die richtigen Schlüsse daraus zogen, vielmehr keinen Versuch unternahmen, eine Diagnose zu treffen".

#### Ministerium ohne Schuld?

Es gebe keinen Anhaltspunkt für eine fehlerhafte medizinische Betreuung von Schult, erklärte dagegen ein Sprecher des Justizministeriums. Auf einer Röntgenaufnahme vom Februar dieses Jahres sei kein Hinweis auf eine Lungenerkrankung zu erkennen

# WETTER: Freundlich

Wetterlage: Eine von Island bis zum Schwarzen Meer reichende Hochdruckzone bestimmt das Wetter im

Schleswig-Holstein und Weser-Ems-

Vorhersage für Freitag:

Statemen 12 12 bestecks West Statier's 16°C. @ bestecks, sail. ms Nebel. ♦ Språmegast, ♦ Regas. ★ Schneelall, ▼ Schauer. Gebiete 533 Regen, 🚰 Schoop, 🚭 Nobel 📖 Frankparate Notice: 1-Tellinchysticte Latertainung =>egete, =>kalt Figritis and Worsdook was Kattors and Children <u>katuran</u> Lunan giacher Laftifucies (1900 mt.-750 mm).

aber kaum Niederschlag. Tageshöchst-temperaturen um 19 Grad Celsius, nachts bei 12 Grad. Schwacher bls mä-

Obriges Bundesgebiet: Morgen vor allem im Süden ausgedehnte Nebelfelder. Nach deren zum Teil zögernder der: Mach Verein Act Zegenhaussen, Auflösung sonnig und trocken. Temperaturanstieg auf 21 bis 25 Grad. Abkühlung in der klaren Nacht auf 10 bis 4 Grad. Schwacher südlicher Wind.

Weitere Aussichten: Im Norden und Westen wolkig, aber nur wenig Niederschlag, sonst fast

|           |         | -               |       |
|-----------|---------|-----------------|-------|
| Temperatu | ren san | Domerstag, 13 C | Ther: |
| Berlin    | 15°     | Kairo           | 30"   |
| Bonn      | 23'     | Kopenh.         | 12    |
| Dresden   | 18"     | Las Palmas      | 34"   |
|           | 10      |                 |       |
| Essen     | 24°     | London          | 17    |
| Frankfurt | 21"     | Madrid          | 22    |
| Hamburg   | 16°     | Malland         | 20°   |
| List/Sylt | 15"     | Mallorca        | 22    |
| München   | 19"     | Moskau          | 6     |
| Stottgart | 19°     | N1222           | 231   |
| Algier    | 26°     | Oslo            | 10    |
| Amsterdam | 20°     | Paris           | 22°   |
| Athen     | 27      | Prag            | 130   |
| Barcelona | 34*     | Rom             | 17    |
| Brüsse    | 22      | Stockholm       | 9*    |
| Budapest  | 21°     | Tel Aviv        | 31°   |
| Bukarest  | 24      | Tunis           | 25°   |
| Hekinki   | 9"      | Wien            | 19*   |
| Istanbul  | 24°     | Zürich          | 16°   |

Soppenaufgang am Sa 18.01 Uhr, Mondanf-Uhr, Untergang: 18.01 Uhr, Mondani gang: -,- Uhr, Untergnag: 16.08 Uhr. • in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# Koch bittet um Mitleid

Vietnamese gesteht / Vierköpfige Familie umgebracht

Der 27 Jahre alte vietnamesische Koch Le Van Tin hat gestern vor dem Krefelder Schwurgericht gestanden, am 4. April vergangenen Jahres die vierköpfige Familie seines Landsmanns und früheren Kollegen Chiteu Thanh Ngo wegen akuter Geld-schwierigkeiten in Willich umgebracht zu haben. "Ich bekenne mich schuldig, aber ich möchte trotzdem ihr Mitleid haben", erklärte Van Tin zu Prozeßbeginn.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vietnamesen in ihrer 24seitigen Anklageschrift vor, "aus Habgier heimtückisch" nacheinander die gesamte Familie ermordet zu haben. Zunächst habe er die 31 Jahre alte Ehefrau Thai Long Ngo seines früheren Kollegen, mit dem er gemeinsam in einem Kölner China-Lokal gearbeitet hatte, umgebracht, nachdem diese sich geweigert habe, ihm zur Begleichung seiner Spielschulden und für den Aufbau einer neuen Existenz in Paris 20 000 französische Franc zu leihen. Zur Verdeckung dieser Straftat habe Van Li dann die beiden ein und zwei Jahre alten, schreienden Töchter des Ehepaares erschlagen und zuletzt

den heimkommenden 38 Jahre alten

AP, Krefeld Familienvater mit dem Kuchenbeil ermordet

Der Angeklagte, der wie seine er-mordeten Landsleute als "Boat People\* aus Vietnam gekommen war, erbeutete in der Wohmung der Eheleute mehrere Schwuckstücke und eine Potokamera, die er später verkaufte, sowie 20 Mark Bargeld. vor seiner Flucht nach Frankreich legte Van Tin kuft Vorwurf der Anklage eine falsche Spur, indem er mit dem Blut auf den Leib der getöteten Ehefrau den Vornamen eines Bekannten schrieb, um so den Verdacht von sich abzu-

Die Kriminalpolizei ging damals dieser Spur nach und hielt den zu Unrecht beschuldigten Landsmann, der ebenfalls als Koch arbeitete, mehr als vier Monate in Untersuchungshaft. Durch die schließlich am Tatort sichergestellten Fingerabdrücke Van Lis und andere Indizien kam man schließlich auf seine Spur. Er wurde Ende April in seiner Pariser Wohnung festgenommen.

Der Vietnamese leuenete zunächst. Nach seiner Auslieferung in die Bundesrepublik Deutschland legte er jedoch ein weitgehendes Geständnis

# In der "Stunde Null" droht das Chaos

Studie beschäftigt sich mit Konsequenzen, die ein Wegzug aller Gastarbeiter hätte

AP. Düsselderf Der Müll bliebe liegen, in den Kran-

kenhäusern könnten viele Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden. Ganze Straßenzüge würden veröden und viele Schulen und Geschäfte müßten schließen. So etwa sähe es in vielen Städten der Bundesrepublik Deutschland aus, wenn alle 4,5 Millionen Ausländer über Nacht das Land verließen. Die Stadtverwaltung Düsseldorf hat jetzt erstmals untersucht, welche konkreten Auswirkungen ein plötzlicher Wegzug der meisten Ausländer für die nordrheinwestfälische Landeshauptstadt hätte.

Die von der städtischen Sozialverwaltung ausgearbeitete Untersuchung, die von Fachlerten als repräsentativ für viele andere Großstädte angesehen wird, geht davon aus, daß in der \_Stunde Null" etwa 75 Prozent aller Gastarbeiter mit ihren Familien wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind. Von den indirekten Auswirkungen einer solchen Entwicklung wäre vor allem der wirtschaftliche Sektor betroffen. Die Untersuchung komint zu dem Schluß, daß es aufgrund der Arbeitslosenund Beschäftigungsstruktur in der

Landeshauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslandes "völlig ausgeschlossen ist, daß 75 Prozent der beschäftigten Ausländer durch Deutsche ersetzt werden können". Vielmehr hätte ein solcher Arbeitskräfteverlust Produktionseinschränkungen mit entsprechenden Konsequenzen zur Folge: Enflassing von Angestellten, Ausfall von Lohn- und Einkommensteuern, Afisfall von Rentenversicherungs- und anderen Sozial-

versicherungsbeiträgen.
Rund zehn Millionen Mark Lohnsteuer und fast 17 Millionen Mark Rentenversicherungsbeiträge, die die 36 500 in Düsseldorf sozialversicherungspflichtig beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer jährlich abführen, gingen verloren. Weiter errechneten die Besinten der rund 580 000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt einen jährlichen Kaufkraftverlust von 50 Millionen Mark.

Direkte Auswirkungen befürchtet die Stadtverwaltung im Dienstleistonesbereich. In den städtischen Krankenhäusern und Altenheimen wäre die Versorgung gefährdet, bei der Stromversorgung drohten Engpässe, und viele öffentliche Bauprojekte könnten nicht mehr weiterge arbeitslos.

er to the first of the second

führt werden. Besonders deutlich werde das Problem im öffentlichen Nahverkehr. So beschäftige die Rheinbahn Düsseldorf 493 ausländische Arbeitnehmer, von denen mehr als zwei Drittel allein im Fahrdienst

Kritisch würde es auch in den Kindergärten. Bei einem Wegzug von 75 Prozent der ausländischen Familien blieben rund 1888 der knapp 10 000 Kindergartenplätze unbesetzt. Dies hätte zwangsläufig Gruppenschlie-Sungen und damit verbundene Arbeitslosigkeit für die Erzieherinnen zur Folge, abgesehen von den Belastungen, die dann auf die deutschen Familien etwa durch weitere Wege 24 den noch vorhandenen Kindergärten zukämen. Ähnlich wäre nach der Studie die

Lage in den Schulen. Wenn die meisten der rund 10 000 ausländischen Kinder an den Düsseldorfer Schulen in ihre Heimstländer zurückkehrien. würden nach den bereits erfolgten Schulschließungen weitere folgen Dies hätte für viele deutsche Schüler unter anderem weitere Schulwege zur Folge. Außerdem würden etwa 400 Lehrer der Landesbauptstadt

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel

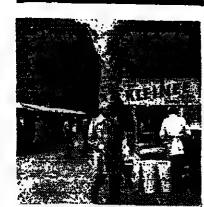

Märkte in Europa (II): Antikes und Curiosa in Den Haag

Rheingau: Saumpfad der Großmeister Weinseligkeit Pachman, Kanu-Kunst im Lautertal

Schach mit Rätsel und Denkspiele

Spartips zum Ausflugstip: Überwintern Markgräfler Überwintern Wo jetzt noch die Sonne scheint

Land – Hohe Zeit der Gourmets



## GRIECHENLAND

# Skizzen vom Peloponnes oder Spielen mit Olympia

Kolonnen von Rucksack-Travellern und Autoreisenden aus allen Länden Europas warten auf die Fähre nach Patras, zum Peloponnes. Wie vor zweieinhalbtausend Jahren zieht es die Menschen aus allen Himmelsrichtungen auf die mächtige Halbinsel im Westen Griechenlands. Das Kaleidoskop magischer Namen lockt, wie weiland die olympischen Spiele – Delphi, Olympia, Epidaurus, Mykene oder Sparta, die kulturellen Versatz. stücke einer Landschaft, die weit mehr als Athen oder Attika Bühne der Geschichte des antiken Griechenlands war. Waren es früher die Besucher der olympischen Spiele, der großen Theaterstätten oder den Göttern opfernde Besucher der Tempel, so sind es heute sonnenhungrige, erho-lungssuchende und bildungsbeflissene Reisende. Erholsam zeitlos gleitet das Schiff in eine andere Weit, ohne Hektik, ohne die schnellen Schnitte des Hereinspringens mit dem Flug-

zeug...
In weiten, langgezogenen Bögen schwingt die Westküste des Pelopon-nes von Patras nach Süden. Über Alissos führt die Straße durch Zypressen- und Oleanderhügel in die Bucht von Kilini, Viele Kilometer zieht sich ein weißer, weicher Sandstrand - bis hinauf nach Araxos - am strand – bis hinauf nach Araxos – am Meer entlang. Bewachsene, dünengleiche Hügelketten schaffen eine Abgrenzung zwischen Strand und Land, gleichsam optische Marklerung zwischen der Welt des müßiggehenden, Sport und der inhiterung zwischen Zielenberg und der inhiterung zwischen Zielenberg zwischen der Jielenberg und der inhiterungen zwischen Zielenberg zwie der inhiterungen zu der in benden Urlaubers und der jahrtausendealten gebirgigen Kulturland-schaft der hier ständig lebenden und arbeitenden griechischen Bevölkerung. Anders als auf den vom Tourismus ihrer Identität teilweise schon beraubten Inseln der mittleren und südlichen Ägäis, bieten die Menschen im Peloponnes dam Xenos, dem Fremden, noch eine Gastfreundschaft, die nicht nur äußerer Anstrich

Der Westwind zerrt und reißt an den rotleuchtenden Oleanderblitten, wiihlt sich in die hohen Büsche, welche die Bewegung der auf den Strand hochauflaufenden Wellen fortzusetzen scheinen. Während die Surfer wegen des immer heftiger werdenden Windes die bunten Segel streichen, beginnt für die Schwimmer der große Spaß - vor dem Strand hat das Meer eine richtige Brandung aufgebaut, die die Badenden mit kräftigen Welien vom Meer mit Schwung an den Strand zurückträgt. Das Kilini-Beach-Hotel ist eine der großzügigsten und weitläufigsten Hotelanlagen an der Westküste. In einer parkartigen Landschaft findet der Ruhesuchende sein stilles Plätzchen wie der Gesellige den heiteren Trubel an der Strandbar oder dem offenen Grillrestaurant. Verschiedene Restaurants bieten gastronomische Abwechs-

Ganz und gar auf ihre Kosten kommen die Sportler. Ob Segeln oder Surfen. Wasserskilaufen oder Fallschirmschweben. Tennis oder Tau-

Wir erbitten Ihre umgehende Bewer

bung: DAY, Box 5191, S-40225 Göteborg oder Tel. 004631/40 55 56/18 17 50

chen - alles ist vorhanden. Daß das Meer hier absolut sauber ist und die weitläufigen Strände ohne die häßliche Dekoration von Abfällen, unter-streicht die Qualität der Region.

Kontrastprogramm. Auf der anderen Seite der Dünenlinie glüht das Land, flimmert die Luft in der Hitze der Mittagssonne. An der Straße nach Arkoudi, auf dem Weg zu den klassischen Stätten von Olympia, liegt ein altes Gebäude, scheinbar ein Bauernhof Beim Näherkommen entdeckt der Reisende Tische und Stühle un-ter einer von wildem Wein bedeckten Pergola. Dazwischen mächtige, schattenspendende Nußbäume und natürlich der ewigblühende Oleander. Jorgos Taverne: "Wen es stört, daß er in der Küche in die Töpfe schauen muß, der soll fortbleiben", sagt der kleine Grieche und scheucht händeklatschend einige Hühner fort, die den Gästen zwischen den Beinen herumlaufen. Zwischen den Gängen traktiert der Wirt seine Gäste mit Ouzo, und die Gattin besteht darauf, daß man vom frischen Oktopus-Salat probiert. Der Aufbruch von der ausgedehnten Mittagstafel zur Weiterfahrt nach Olympia fällt schwer. Inmitten der Muschelkelk-Ruinen

des Zeus-Tempels in den ausgedehn-ten Anlagen des antiken Olympia steht ein Mann und studiert einen großen Plan mit exakten Einzeichnungen der Lage jeden einzelnen Überrests der heiligen antiken Stätte. Unberührt vom Besucherstrom mißt er Abstände, Höhen und Breiten und überträgt die Ergebnisse in den großen Bogen, den er vor sich auf der Oberfläche einer Säulentrommel ausebreitet hat. Schon vor Jahren hat Peter Grunauer mit der Rekonstruktion dieses klarsten und dorischsten aller Tempel begonnen. In mühevoller Kleinarbeit hat der Grabungsarchitekt aus München die Irrtümer und Fehlinterpretationen der Jahrhundertwende-Wissenschaftler nachgewiesen und korrigiert. "Jetzt gehört Olympia mir", sagt der Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen schmunzelnd und zieht genüßlich an der Pfeife. Betont dann, daß zwar alles, was hier an Material herumliegt, natürlich Eigentum des griechischen Staates sei, aber nur ich darf mit diesen Dingen umgehen, darf mit Olympia spielen". Mit weitausholenden Bewegungen zeigt der Gelehrte auf die verschiedenen Teile des 551 n. Chr von einem Erdbeben zerstörten Tempels und erklärt Zusammenhänge, zeigt wo noch eine Ordnung sichtbar ist und wie er aus dem Chaos durch sinnvolles Ordnen und Wiederrichten bestimmter Säulen dem Besucher wieder einen Eindruck der Räumlichkeit

vermitteln will Seit zehn Jahren arbeiten deutsche Archäologen in Olympia und noch viele Jahre lang werden die Touristen aus aller Welt den Mann mit der Pfeife bei seinen Vermessungen beobachten können, der allein mit Olympia spielt.

COTE D'AZUR

Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, & 04651/30 21

GUNTER FRONEMANN



Typisch für das Stadtbild von Chios ist die braun-weiße Bemalung, die viele Häuserfronten ziert

# Insel im Sgraffitischmuck – Chios

Von Ansichtskarten läßt sich der Stand touristischer Erschließung einer Region ablesen. Die Ansichtskar-ten von Chios zum Beispiel sind von miserabler Qualität und stecken in den drehbaren Ständern vor den Geschäften neben der kunstvollen hochglänzenden Konkurrenz wie Ladenhüter aus den fünfziger Jahren. Und Chios hält, was die Ansichtskarten prophezelen: Diese Insel vor der Küste Kleinasiena Ist touristisch nicht erschlossen. Hier ist noch jeder

Besucher als Gast willkommen. Die Altstadt mit ihren dunklen Gäßchen, die an orientalische Bazare erinnern, ist kein griechisches Disneyland wie die Plaka in Athen. Das Pittoreske ist sozusagen Nebeneffekt eines quirligen Alltags. Schulter an Schulter stehen die schmalbrüstigen Läden der Handwerker und Kaufleute, die Cafés und Garküchen. Nicht zu vergessen die Frisöre, die besonders zahlreich vertreten sind.

Chios ist eine wohlhabende Insel. Arbeitslosigkeit kennt man nicht. Ein Drittel der griechischen Handelsflotte ist hier beheimatet. Berühmte und betuchte Reeder sind Chioten, die Chandris, Xylas, Lemos und Livanos. Viele Insulaner fahren zur See und verbringen nur ihren Jahresurlaub

auf der Insel. Es wird kolportiert, daß es kein Nachtleben gibt, damit die verheirateten Seeleute ruhiger in ihren Kojen schlafen können. Es gibt eine einzige Diskothek, sie heißt "Discovery" und liegt verschämt im Abseits. Dieser Mangel an nächtlicher Zerstreuung ist Garantie dafür, daß Chios die lauten Fremden auch in Zukunft erspart

IBIZA

Exkl. Haus, 3 Schl.-Zi., Traumb. Mee resblick, inkl. Pkw 030-341 38 02

bleiben. Im Juli und August, leben nur etwa 3000 Gäste auf der Insel, die so groß ist wie Ibiza. Die meisten davon sind Auslandsgriechen. Wer ein Hotelzimmer buchen will, muß sich rechtzeitig vormerken lassen. Die griechische Zentrale für Fremdenverkehr hat sich etwas einfallen lassen, um dem dürftigen Hotelbet-ten-Angebot (750) und der Unlust der Chioten, Privatquartiere anzubieten, Paroli zu bieten. In Mesta, der ältesten Stadt der

Insel einer einzigen labyrinthischen Festung, wurden sechs historische Häuser zu Ferienwohnungen umgekarg eingerichteten Domizile (mit Dusche und Küche) sind angelegt für zwei bis zwölf Personen. Ein Zwei-Bett-Zimmer kostet dreißig Mark pro Nacht. Von sechs Personen an steht ein Haus zur Verfügung (Preis 70 Mark). Der Komfort hat Jugendherbergsstandard, wird jedoch weitge-macht durch Originalität. Man lebt Haus an Haus mit Einheimischen, die wie ihre Urväter wohnen: Im Erdgeschoß der Stall mit Eseln, Schafen oder Ziegen und in der Etage darüber die Menschen. Eine Symbiose, aus der Festungsnot geboren.

Mesta war ein urbaner Festungswall gegen die Piraten, die Geissel des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Wall-Stadt war uneinnehmbar, bis die Türken kamen. Während des griechischen Befreiungskrieges von der türkischen Herrschaft statuierte die Hohe Pforte 1822 ein Exempel und dezimierte dle chiotische Bevölkerung von 120 000 auf 60 000. Delacroix hat die Bluttat in seinem 1824 geschaffenen Gemälde "Das Massa-ker von Chios" festgehalten und damit damals Europa aufgerüttelt.

Chios ist eine reiche Insel, wegen der Handelsschiffahrt, aber auch wegen der Mastixbäume, die wie Krüppelkiefern aussehen und deren Harz zu Likör, Kaubonbons, einer Art Ou-20 und Kuchengewürze veredelt wird. Mastix hat Mesta zu Wohlstand verholfen, aber auch Pyrgi, einer Stadt, die wegen ihrer Architektur sicher nicht nur einzig in Griechenland ist. Die Fassaden der Häuser sind mit üppigen braun-weißen Sgraffiti überzogen. Das 1000-Einwohner-Städtchen wirkt wie ein mit Intarsien versehenes Schmuckkästchen. Die Ornamente erinnern an Nordafrika, und es wird angenom men, daß diese architektonische Eigenart auf die Piraten zurückgeht, die

aus dem Norden Afrikas kamen. Seltsamerweise findet man auf Chios, we Homer geboren sein soll, kaum bauliche Relikte aus der klassischen griechischen Epoche. Im Museum von Chios sind einige Stücke ausgestellt. Aber nirgends Reste von Tempeln oder Theatern. Die Hauptattraktion ist das Kloster Nea Moni. Es liegt eingebettet von Olivenbäumen und Zypressen in den Bergen, etwa zwölf Kilometer von Chios-Stadt entfernt. Das 1042 bis 1052 von Kaiser Konstantin IX. erbaute Kloster gilt als Hauptkunstwerk byzantinischer Architektur. Die Goldmosaike zählen zu den vollkommensten der gesamten byzantinischen Kirche. Sieben al-te Nonnen leben noch in Nea Moni. Sie begrüßen den Fremden mit Mandeln und Mastixplätzchen und führen ihn durch die Klosteranlage, die nur soweit erhalten wird, daß sie nicht gänzlich verfällt. Von hier oben genießt man einen prächtigen Blick

Wunsch Auto-Benutzung

Tel. 0751/3 63 86, Telex 77 21686

über zwei terrassenförmig-abfallende Täler zum Meer, das nur fünf Kilometer entfernt von der türkischen Gren-

ze begrenzt wird. Von Nea Moni sind es etwa zehn Kilometer bis nach Anavatos, was soviel heißt wie die "Unzugängli-che". In unwegsamen Gelände, tief in den Bergen, liegt auf einer Felsen-spitze eine Geisterstadt. Sie wurde im 15. Jahrhundert als Fluchtburg gegen die Piraten gebaut. Wie Mesta hielt auch die "Unzugängliche" den Anstürmen der Freibeuter stand, nicht aber den Türken. Heute leben sieben Familien in der Geisterstadt. Anavatos und auch Nea Moni Sind

nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Man muß ein Auto mieten (70 Mark pro Tag) oder zu Fuß gehen. Wandertouren mit Führer werden auf Chios von Jahr zu Jahr populärer. Wichtiges Requisit im Rucksack ist die Badehose, denn einige Stunden am Strand sind in den Wandertouren eingeplant. 124 Strände gibt es auf Chios, im Süden und Südwesten sind sie steinig, nur im kaum erschlossenen Norden gibt es Sandstrände. Für diesen Winter und das kommende Frühjahr planen die Griechen Wanderferien für Senioren. Jetzt schon im Programm ist eine Drei-Insel-Wandertour: vier Tage Lesbos, vier Tage Samos und vier Tage Chios.

Reiseziel Chios: Ein Vorort von Chios-Stadt heißt Karies. Wenn sich das herumspricht, wird Chios be-stimmt ein Mekka für Zahnmedizi-NORBERT KOCH

Auskunft: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-Be 22, 6000 Frankfurt.

Ferienwohnungen frei.

Tel. 0711/75 29 58, ab 18.00 Uhr

# Rosarote Wochen der DB

Bis zum 19. Dezember bietet die Bundesbahn Fahrten zum Spartarif an. Die Fahrt zu einem beliebig weit entfernten Bahnhof und zurück kostet in der zweiten Klasse 111 Mark, für zwei Personen 155 Mark und für die ganze Familie 177 Mark. In der ersten Klasse zahlt man entsprechend 144, 199 beziehungsweise 222 Mark. Diese Sonderrückfahrkarten gelten neun Tage. Zuschläge und Platzreservierungen sind im Pauschalpreis inbegriffen. Der Spareffekt der "Rosaroten Wochen" beginnt für eine Person bei 281 Kilometern in derersten und bei 361 Kilometern in der zweiten Klasse, für eine Familie schon bei 121 bzw. 171 Kilo-

#### Flug zur Met-Gala

Zum 100jährigen Bestehen der Metropolitan Opera in New York organisiert die Global Affairs GmbH (Kaiserstraße 42, 4000 Düsseldorf 30) vom 21. bis 24. Oktober eine exklusive Sonderreise. Im Reisepreis von 3300 Mark sind eine Karte zum Gala-Eröffnungsabend der Met, Flug ab/bis Düsseldorf, Transfers und Übernachtungen im Waldorf-Astoria eingeschlossen. Tourismus in Italien

Entgegen der Erwartung, daß Italien einen starken Rückgang seiner Urlauber erleben würde, beweisen die Bilanzen, daß der befürchtete Einbruch ausgeblieben ist. Auf 14 Milliarden Lire (23,1 Millionen Mark) werden die Einnahmen der italienischen Fremdenverkehrsbetriebe bis zum Jahresende geschätzt. Allerdings nahm die Verweildauer der Ausländer in Italien in diesem Jahr um zwei Prozent ab. Vor allem Franzosen und Deutsche sind es. die Italien in leichterem Umfang den Rücken gekehrt haben. Dennoch bestimmen auch in diesem Jahr die Feriengäste aus Deutschland und Österreich das Bild der Ausländer, gefolgt von den Briten, Franzosen. Schweizern, Amerikanern und Bel-

# WAHRUNGEN

| b .                                | - 4  | ma 4         | 0.05    |
|------------------------------------|------|--------------|---------|
| Ägypten                            | 1    | Pfund        | 2,65    |
| Belgien                            | 100  | Franc        | 4,97    |
| Dänemark                           | 100  | Kronen       | 28,75   |
| Finnland                           | 100  | Frnk         | 47,50   |
| Frankreich                         |      | Franc        | 34.00   |
|                                    |      |              |         |
| Griechenland                       | TOO  | Dracing      | 1 0,00  |
| Großbritannie                      |      |              | 4,07    |
| Iriand                             |      | Pfund        | 3,20    |
| Israel                             |      | Schekel      | 0,085   |
| Italien 1                          | L000 | Lire         | 1,71    |
| Jugoslawien                        | 100  | Dinare       | 2,60    |
| Luxemburg                          | 100  | Franc        | 4.97    |
| Malta                              |      | Pfund        | 6,35    |
| Marokko                            |      | Dirham       | 38,00   |
| Niederlande                        |      | Gulden       | 90,25   |
|                                    |      |              |         |
| Norwegen                           |      | Kronen       | 36,75   |
| Osterreich                         |      | őS           | 14,32   |
| Portugal                           |      | Escudos      | 2,60    |
| Rumänien                           | 100  | Lei          | 4,75    |
| Schweden                           | 100  | Kronen       | 34,75   |
| Schweiz                            | 100  | Franken      | 125,00  |
| Spanien                            |      | Peseten      | 1,81    |
| Türkei                             |      | Pfund        | 1,55    |
| Tunesien                           |      | Dinar        | 4.00    |
|                                    |      | Dollar       | 270     |
| USA                                |      | Dollar       | 2.20    |
| Kanada                             | _    |              |         |
| Stand vom 27. Se                   | DIEE | ber - mitget | alk you |
| Stand vom 27. Se<br>der Dresdner I | ank  | AG, Esset    | obne (  |

vermieten. 030/892 40 40

#### FERIENHAUTER-FERIENWOHNUNGEN Schweiz. INLAND A SHAND Wunderschöne Ferlenwohnung im Aparthotel Rothornblick in Arosa/ Schweiz direkt vom Eigentümer zu vermieten. Anfragen unter 02841/ 220 90 oder 02841/259 23 Crans/Montana preisg. Kft.-Whg., 2 Zi., Kuche. Bd., Sonnenterrasse, Benen, ruhige schöne Lage frei. Tel. 02234/70624 Bayern Dänemark Spanien DANISMARK — AUCH IN DER NACHSAISON FREI III Schüne, Idederfreundt. Fertenhenser übereil a.d. fortisse, Octsee, Lunijurd Inseln, Ausführlichster Kutalog mit. a.s. Ernsteffiss von Jedem Haus. Aut. Bure Sonne und Strando Die State 100 00458-245600 6-20 Uhr läglich, auch samstags und sonntags. Tel. 00458-245600 Bayernromantik Hell Im Winki Komf. s. ruh. Fertenwhg , f. 4 P. m. 2 sep. Schl'zl., T. 089/430 99 18 Konf. Ferlenwohnung für 4 Pers. in Sa/Coma - Calla Millor z verm., Meer in 3 Min. zu erreichen. Ab 1, 10, 83 fr., Prs. 60,- DM pro Tag. Tel. 0211/34 63 32 ab 4, 10, 83. Auch Langzeiturlanber! Verschiedene ZÜRICHSEE Reiten, Wandern, Schwinnen, Sur-fen, Ski-Laufen, Komf.-Forionwohnungen ab DM 30.- Prospekt, Ferlendorf "Finkenrulihle", 8671 Weißenstadt/ Fichtetgebitze Tel.: 09253/424 Teneriffa exklusiv Kurort, 700 m Höhenlage, Lu -Terr-Whg., Blick See, 115-46 m., Garage, Ferien/Altersruhesitz, möbliervum möbliert, kongfr. zu vermieten, WS 55253 an WELT am SONNTAG, Post-fach 2000 Hamburg 35 Puerto de la Cruz, Ortsteil La Paz. licarus-Appartements, sehr geräumig und elegant, mit Panorama-Bück auf den Atlantik, für 2-3 Personen, ein-schließlich Fug und Transfer ab allen Fundafen. Unterlagen anfor-dern: O. Gebauer, Lillencronring 13, 2000 Tangstedt I. Tel. 04109/90 63 ab 17.00 Uhr Rio de Joneiro - Copacabana Perien-App. eb 30 US 3 tägi. imi. Hamburgo imobiliaria, Av. Copaca-bana is5 Loja 104, Tel. 21-542-1446 Lux.-Duchwohng., 54 m² f. 2-4 Pars. z. verm., Ettensberg/Allgau, Nähe Sonthofen, ruhige Lage, stubenr. Hund darf mit' Dänemark ab DM 195,- Wo. Ferienhäus., Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011 Osterreich Goldene Herbstrage am Lago Maggiore Mallorca Garmisch-Part. Neu erbaute Komf.-Ferieuwohnungen, ruh. Lage. 2–5 P., J. Ostler. Gästehaus Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02 BARBADOS (KARIBIK) Bungalow am Meer beste Lage in Siedig, o. Hochbsr. Ab Nov. Warmwasserbetrieb nebst Sauna und Kneipp im neuen Badehaus mit Kamin und Grill. Casa Fores Apart, Postal 95 Porto Christo/Baleares Tg. Preis 75,- DM Brissago, 2-ZL-Kft.-App., Seebl., Hal-lenbad, Saunz, Farb-TV, Tel., an an-spruchsvoße Gäste zu verm., ab 10 10., Tel. 05551/84 99 oder 3 10 21 Soizkommergut f. Wanderfr. u. Win-tersp. in unserem Bauernhs, sind 2 Kleinwhg. zu vergeb. Jahresmiete DM 2450,-. T. 06241/770 39 Tel. 08331/734 65 pach 19 Uhr Schweden Aldea Cala Fornells, Mallorca, Paguera, ruhige Penthouse-Wohng, mit Panorama-Meerblick vom 15. 10. bis 14. 12. 83 und ab 9. 1. 84 zu vermieren. Tel.: Mo-Frei 9-17: 0201/429 72, Sa/So: 70 26 78 Gemüti. Choiet im Wollis, 5, 8 P., Na. Leukerbad, herri. Wander- u. Skigeb. (Torrent bis 2700 m erschl.) 50-100 sfr/Tg, T. 040/460 24 23 Angelurioub in Irland, Lux.-Bunga am Blackwater, Co. Cork, DM 500, Woche, Näheres T. 089/60 37 37 Schweden Sonn. Herbst I. Pinzgaul Urgemütt. Fewo. i. Wandergebiet Gerlospaß I. 2-6 Pers. ab sol. preisgü. T. 089/ 859 92 32 Verschiedene IBIZA Kft.-Whg., 80 m<sup>2</sup>, 2 SZ, 2 Dachterr., 160 m<sup>4</sup>, traumh. Blek a. Meer + Sta. Eulalla Strand 5 Min., Betreuung am Ort. fr. ab 19. 10. 83, T. 06421/73 55 Ferienhäuser, Blockhäuser, Bouemhöfe Katalog anlardem | | | <del>1000000000000000000000</del>0 59 Wochen ALTENAU/Glockenberg Südschredische Ferienbaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-60655 Leukerbad, 1411 m -Pers.-Appartements, komplett ei gerichtet, zu vermieten, Info: unt. WS 55 468 WELT am SONNTAG die Vorwahl-Nummer mit an. Ferien in Florida komf. FeWo, 21: Zr., 62 m<sup>-</sup>, f. 4 Pers.. Tel. 0291:48 92 wenn Sie in Ihrer Anzeige Gram Conoria/Villa Eden Maspalomas. 2 und 3 Raum Lux.-Wohnungen ab DM 39.- pro Pers. und Tag, Preisw. Fidge, Tel. 02554/2 33 Frankreich eine Telefon-Nummer nennen **Golf von Mexiko** Erholungspark MADONNENLÄNDCHEN 20 6968 Walldum 1 - Telefon (0 62 86) 3 86 2 Hamburg 36, Postfach TENERIFFA - LA PALMA - LA GOMERA -RESERVATION (seit 1954). Ausges. Ho-tels, Appmass. u. Bungalows. Günstige Direktinge, Indiv. Termine. Informatio-nen bis 22 Uhr. Tel. (02361) 229 67 St. Moritz exclusive Perienwhg. frei, beste Lage, T. 040/656 01 11 Elchjagd in Schweden In Sarasota/Bradenton vermieter COTE D'AZUR & PROVENCE Vier erfahrene Jäger können eine Woche lang (18.–18. Oktobert 60 km nördl. v. Göteborg auf über 400 ha a. d. Elch- und Rehjagd teilnehmen. Ko-sten DM 1500.- p. Pers., Jagd u. priva-te Jagdhütte eingeschlossen. wir unser gepflegtes und luxurio-L Düring. 6968 Walldom 3, Tol. (D 62 66) 12 22 Hechael Winster words Baloon, 74 Fertenworms-gen Hauser, Hotels zu vermitteln, Fordern se unseren Bild-Keinleg an COTE, Practie Printipping Compelierzafe 18 D-R210 PremCh 20 880 52/37 95 + 5117 wir unser gepniegtes und naturio-ses Wohnhaus in Strandnähe gele-gen, mit Kirmaanlage und viel Kom-fort ausgestattet, es verlügt über Schwimmbad, 3 Schlafräume und Ferienwhg. f. 4 Pers., 3 Zi., m. Bal-kon. 40,- pr. Tg., Tel. 05172/80 78 Gran Canaria San Augustir fret Tel. ab 18 Uhr 04651/5091 WALLIS Schöne Auswahl an Chulets und Wohnungen. Ausführliche, unver-bindliche Prospekte. Geben Sie Per-sonenanzahl und Daten an LGGE-MENT CITY S.A., rue du Midi 16. CH-1003 Lausanne. Tel 00-1 21.60 25 60 Berlin-Besucher MALLORCA-IDYLLE Bauernhaus, Puerto Andraixt (3 km) 4-6 Pers., all. Komfort, 2 Schiafz., 2 Duschbäd., off. Kamin, Zentral-helzg. Nov. bis März DM 200.- pro Woche + Nebenk. Tel. 04821/611 43 1-Zi.-Appartements in idyll, ruhlger Seelage, JCC- und Ku'damm-Nähe zu ist für bis zu \$ Pers. geeignet. Auf Pfflizer Wald - Bad Bergzabern

# 

Nordsee

Nesterland/Sylt

Spitzenlage: kpl. einger. Ferienapp'. i. neuen Kurzentrum (gegenüb. d. Musskmuschel) m. freiem Meeresbl., in NS. Weihn., VS v. priv., zu verm., Tel. 02364/20 29 SYLT

Unser reetged. Ferienhaus könner Sie ab sofort mieten – bis 6 Perso Tel. 040/880 05 00 (abends)

insel sylt Appartement-Vermietg. Billy Henke Perien-Whogn, auf der gesamt. Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Nutzen Sie den schönen Herbst u. die günst. Nachsaison-Preise – ab sofort – für Ihren Urlaub auf Sylt/Westerland! Geräumige, komf. Aop. Sonnenin-nenhol m. Strandkörben etc.: for-dern Sie blite unsere Prospekte an. Tel. 0465/1251 50 od. 233 65 od. Schröter, 2280 Westerland. Pf. 1627

Urlaub 1. Klasse.



Tel.: 0 46 51/60 08 mehr als ein Hotel.

Inseluriaub auf Wangerooge/Nordsee 15 Wolmungen, 2–5 Pers., zu vermieten Soe-Hatel, Tel. 84469/373, auch Sa./So. Wenningstedt/Sylt App., 2 Zi., Loggia mit Blick aufs Meer, 2 Min. zum Strand, Parb-TV. Tel., ab Mo. 040/47 46 20 Anrum-Wittsfün, Kfl.-Perjenwhg., 70 m\*, bis 6 Pers., frei ab 17, 10. Nach-saison ab DM 50.-/Tg., T. 04323/38 38 od. 44 33

Cuzhover-Dōse
Ferienwhg., 2-4 Pers., am Strand geleg., Hallenbad u. Sauna i. Hs., ab 8.
10. frei.
Telefon 05196/336

Husum Komfort-Ferienhaus (R-Reizung) am Delch frei, 60,-/Tag, Tel. 04841/ 6 43 73

Föhr/Süderende riesenhaus ab sofort zu vermiete mit Fahrrädern. T. 0431/24 20 01 Insel Föhr. Kft.-Fer.-Whg. gft. zu verm. (Sonderprs.) 1-Zi.-W. 250,-/ Wo., 2- + 3-Zi.-W. 300,-/Wo. T. 040/ 23 09 55 ab Mo. 9 Uhr

SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH. Stadumstr. 65 228 Westerland, 20 46 51/50 21

Westerland-Kurzentrum 1- u. 2-Zim.-App. ab 24, 9, frei. Telefon 04532/18 91

Kampen/Syli Wattselte, Reetdach-Do'hs,-Häifte m. allem Komf., ab sof. frei, 04651/47 74 Kompen/Syft, kult. Haus am Watt, Gästezhumer und Apparlements, Hausprospekt, Lerchenhof, Tel. 04651/4 13 29

Wenningstedt/Sylt Exkl. Fewo, Seeblick, TV u. Tel., 255-schossig, Tel. 04651/23851

Schönes, ruhiges 2-Zi-Kft.-Aoo. strandnah, Terr. m. Meeresblick Farb-TV, Kamin. ab sof. frei. Telefon 040/536 01 60

SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung exkl. Friesenhäuser, Nachsalson-preise. Telefon (0911) 54 02 03; ab 18 Uhr (04651) 4 31 00

Wer sagt, daß Sytt nur für Reiche da ist?

Urlaub 1. Klasse. Für Alle.

Gesundheit inclusive. Bitte übersenden Sie mir Ihren Sylt-Prospekt, Ich interessiere mich für 🗌 Ferienwohnungen . 🔲 Busreiser □ Clubreisen ☐ Kuren

REHESYLTREISEN DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100

4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30

ist bei jedem Wetter schöni Hübsche Fewo für ihren Urlaub, be-sonders preisglinstig in Vor- und Nachsaison. Zur Zeit noch einige Ter-mine frei. Es lohnt sich, unsere Insel einmal kennenzulernen. App.-Verm. Christiansen, Alta Dorfste, 1 2280 Tinnum/Sylt, Tel. 04651/5 18 86 Westerland/Sylt

ribprosp. 12 07652/5040+1737 e Witte, 7824 Hinterzarten "Gästehaus Gunlis", 2–6-Pers.-Fe rienwhgen., einger. im nord. Stil. in Sept./Okt. frei, Preis v. 50,- bis 80, DM/Obern., Tel. 04651/2 19 74

Schwarzwaid/Feldberg traumhaft geleg. 2-Zi.-Whg., Garage, Südhang, am Waid, schneesicher v. Dez. bis April, Tel. 040/644 40 40

Bgelweide intriductie

HINTERZARTEN

Ostsee

hát das

und das

bessere Wetterl

Wenning stedt (0)

Tinnum

Rantum

Hörnum

gesunde Klima

List

Kampen

Braderup

marsch

Keltum

Archaum Morsur

Der Weiterdienst List — (04652) 553 – sagt ihnen, wie get das Sylter Wetter lett

Herbstierien an der OSTSEE - Schönhagen pmiort-Ferienwohnungen 27-57 qm mi usche, Tei, Balkon, Schwimmbad. Nordseendha — Grubes Heer conf. Haus frei, ideal f. Surfer, Ra-minofen. 04331/246 46 od. 806 06 Dusche, lei , Balkon, Scriwimibos Sauna, Solarium, Restaurants, Bierstu be, Tennishalle und -Freiplätze, Kinder garleri. Ruhig im Schloßpark gelegen 300 m zum Strand. Appartments pro Woche 315,- - 700,- DM. Sparprejie

RINT Aparthotel – Tel. 0 46 45/6. 2341 Ostseebad Schönhagen. Ferienwhg. an der Ostsee frei Tel. 04342/86925

Kft.-Wohnung im Ferienpark von Pri-vat. Beste Lage mit Seeblick. Wellen-bad kostenios. 04102/0 21 39

Ostseeresidenz Damp 2000 Komf. Ferlenwohnungen und Zelt-dachhäus. vermiet. Spittler, Pt. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Schwarzwald



Niebtum/Föhr Reethdachlandhaus, Strandnähe, 3 Schlafzi., Farb-TV, Tel., ab Mo. 040/ 47 46 20

Westerland/Gorch-Fock-Str.

J. u. 3-Zi-Kti. Perienwohgen zur günst. Preisen frei. ruh. Lage, ca. 3 Min. z. Strd. FONTENAY-immobilien GmbH, Dorotheenstr. 1, 2 Hamburg 60, Tel. 040/270 35 81

Schleswig-Holstein

Kurzentrum, 2-Zi.-Kft.-Apartm. ab 6, 10. frei, Sonderpr., T. 030/334 39 37

Todtmoos/Schwarzwald Perienwohming sämtlicher Komfort, Balkon, Garage, 2-6 Pers., DM 75, bis 90,- pro Tag zu vermieten Auskünfte unter Tel. 0421/49 83 45

Wildbad/Schw. F-Whg., 58 m<sup>2</sup>, Terr., FS. frei £, 2-3 Pers., ab 32,- Tag. 07152/273 08

Winterfreuden am Titisee

Komfort-Appartin, Haus, Riesiehofweg Im Sudachwarzwald, kompt., Kit., Tel., Ferb-TV, Tiefg, ruhige Südlage. Bitne Prospekte anfordern bei M. Hoffmann, Comeniustr 29 6909 Leimen 3, Tel. (06224) 3637 (Mo.-Fr., 17-20 Uhr)

**Sporthotel** 

FERIENPARADIES in Hochsell

Droste

# 



Kurhotel • Kurhaus

Urlaub und Kur in gepflegter Atmosphäre. Unmittelbar im Kurpark, direkter Zugang zu den Bädern des Staatsbades. Komfortable Zimmer, Bad / Dusche, WC. Hervorragende Küche, Diät. Spielbank. Telefon 0 52 81 / 15-1.

Kurhaus am Park Altenaupiatz 3, Telefon 05281/8675. Komfortzimmer. Lift. 100 m vom Kurpark. Vollpension DM 75,- bis DM 84,-. Sonderpreis im Oktober: Vollpension DM 59,-.

...natürlich Bad Pyrmont ...natürlich Bad Pyrmont ...natürlich Bad Pyrmont ...natürlich Bad Pyrmont

Vor über 100 Jahren schrieb Eduard Mörike:

Nor måd som Veben ader krank. dom ist zu holfen Lalt sei Sank, wenn er sich kann sergunnen, don . llorgontheimer Brunnen.

Auch heute ist Bad Mergentheim noch höchst aktuell, Bitte Prospekt anfordern. besonders wenn Sie das ViCTORIA wählen. Es erwartet Bad Mergentheim, Tel. 0 79 31/5 93-0, Telex; 74-224 Sie zu jeder Jahreszeit ein gut besuchtes Haus (Familien-

<del></del> Erhokungsaufenthalts oder einer Kur - (für Leber-, Galle-, Magen-, Darm, Diabetes und Übergewicht). 100 komfortable Zimmer mit Bad und WC (Doppelzimmer ab DM 60,pro Person, Incl. Frühstücksbuffet, genzjährig benutzbares Dachgarten-Schwimmbed 28°, Saune, Parkplatz. Einzelzimmer plus DM 10,-, Volipension plus DM 25,- bei hervorragender Küchenleistung).

Hotel Victoria, an der romantischen Straße - zwischen Würzburg und Rothenburg/Tauber (je 45 km entfernt)

Ske zu jeder Janifreszen ein gat Desud itez in an in a

die reine Nordseeluft.

Weilmachten – Silvester Wir haben ein unterhaltsames Weih-nachts- und Silvesterprogramm für Sie zusammengestellt. Gerne übersenden wir ihnen unse-

Cofé-Pens. "WIGNER", 8351 Ülberg am Brotiackirlegel, Sonnenwald (Bayr. Wald). Ideal. Wandergeb., ruh. Südhangl. dir. am Wald, kein Verkehr! Herri. Fernsicht, Sonnenterr., eig, Konditorei, Menüwahl (auch Diät). Viele Ausflugsmöglicht, Sonner u. Wintersals., HP ab 23., VP ab 35., DM. Prospekt anford. od. Tel. 09907/314

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Norderney ganzjährig geöffnet
Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und dennoch ruhlg. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Telefon/Farb-IV. Zimmersservice, Sauna, Garten, Solartum, Dampfbad, Hot-Whirl-Pool. Kinder und Hunde gerngesehene Gäste. Friedrichstraße 11, Telefon (04932) 8 10 44/46, Telex 27214

14 Tage "GOLDENER HERBST" im Heblichen Taubertal

mit seinen berriichen Weinbergen un der Romontischen Straße – bietet Ihnen das 100-Zi.-Kft.-Hs., alle Zi. m. Bad od. Di u. WC. mit Lift, Schwimmhalle, Sauma, Solarium, Gymastikhalle, Kegelbahn, Tischtennis, Billard, Gartenschach. Liegewiese, Sonnenterr., 16 000 m² gr. Hauspark.

Für DM 1500 - Erholung - Gesundheit -

• 14 Tg. Vollpension (Vollkost, Schonkost oder Dižit)
• 14 Tg. Vollpension (Vollkost, Schonkost oder Dižit)
• Arzit. Gesundheitstest mit Betreuung
• 8 verordn. Anwendungen (Bäder, Massagen od. Naturfangopackungen)
• Tgl. Morgen-, Schwimm- oder Gruppengymnastik
Reitmenprogrumm – im Preis ebenfalls enthalten –
Ansfüge nach Rothenburg o. d. Tauber, Würzburg, Schloß Weikersheim,
Besichtigungen der Stuppacher Madonna und des Riemenschneider-Altars
von Creglingen – beide letzteren gehören zu den Kostharkeiten des
Taubertales – Fihrung über den Weinlehnpfad mit Besichtigung der
Weinkellerei mit Weinprobe, Spaziergang zum Wildpark mit Tiermuseum –
Dieses Programm läuft vom 1. 3.–20. 11. eines J. Jahres. –
Bud Mergestibein selbst: historische Altstadt mit Deutschordensresidenz
– herrlicher Kurpark mit täglichen Kurkonzerten –

Herbstferien mit dem gewissen Etwas.

Mal so richtig ausspannen, etwas Besonderes er-

leben und sich verwöhnen lassen. Das ist Ur-

laub im MARITIM Hotel. Allein oder mit Kind

E -4

maritim

**Timmendorfer Strand** 

r Tel. 0 45 03/4091

ren Prospekt. HOTEL KUR-CENTER, 8730 Bad Kis-singen, Postfach 1760, Abteilung W. erien auf einem Gestüt Wir nehmen noch Kinder auf, die gerne reiten oder das Reiten lernen wollen. Kein Fernsehen, bastein patch-work usw. Bitte melden Sie sich doch einfach. Dr. Schulz 04779/353

**Bad Kissingen** 

Division Store | Israel September | Israel Septembe Bronchien brauchen »Luft wie Sekt«

stonders worthwend fü Asthmanker.) Landgasthof "HUBERTUS". 5948 Fleckenberg (Hochsauerland)
Tel (0.29.72) 368 Ein gediegener, komfortabler Landgasthof, ebseits vom Straßenverkehr 6s. glichtent, Entspannung vom Alflag.
Alle Zi mit Bad Du, WC u. Ball-of – Lift – Sonnenterr, eg. Forellenbach, Tennis, ideales Wandern, Hausprospekt

? figs Hotel Waldgardon A 05323/6229
viel Komfort Hallenbad - UF ab 30,3/Du/WC ab 39,3/Hausprospekt Wohin?

Hotel Oberneible Rétisserie "Mühlenstube" Spezialitäteare

gemütliche Hotelbar, geheiztes Hallenbad, Sauna, Solarium, ideal für Tagungen, Herbst-Spezial-Tarif – Spezial-Weekendtarif! Fordem Sie bitte unseren Prospekt an! Abt. Res. P. Wolf, Mühlstraße 22,

8100 Garmisch-Partenkirchen 3 Tel.: 08821/590 51, Tx: 59 609, BTX: 1505252



Die Hotels der Behaglichkeit Glücksburg - Malente - Grömitz - Timmendorfer Strand Bad Segeberg Bad Bramstedt Herbytlich willkommen Der Herbst ist Urlaubszeit für Individualisten und Kenner! Die Intermar-Hotels bieten dafür allen Komfort. Behagliche Zimmer, be-heizte Hallenschwimmbader, Sauna. Solarlum, gepflegte Gastronomie und viele Arrangements.

Gluck/burg — direkt an der Ostsee — Sportaktiv Urlaub 6 U.F. DM 473, Pers./Oz. EZ-Aufschlag DM 20, Tag/Zi. Bod Jegeberg

Erbolung and Fitness 7 U/F DM 423.50 Pers./Dz. EZ-Aufschlag DM 15.

Molente

Timmendorfer Strand Erholsames Wochenende 2 U/HP DM 191, Pers/Dz. EZ-Aufschlag DM 15, Malenter Harbst
6 U.HP DM 498,
p Pers./Dz
EZ-Aufschlag
DM 12,50 Tag/Zi.
Ubern. f. 2 Kinder
bis 12 Jahre im
Appartement der
Eitern frei.
2 U/HP DM 191. Pers
EZ-Aufschlag DM 15.
Tag/Zi.
Erlebnis-Wochenende
2 U/HP einschl. Rahms
programm DM 199. Pe
EZ-Aufschlag DM 15.

Erlelinis-Worthenende Z U/HP einschl. Rahmen-programm DM 199 - Pers./Dz./ EZ-Aufschlag DM 15, · Tag/Zi.

in allen Intermar-Hotels \* ubernachtet ein Kind bis 12 Jahre kosten las im Zimmer der Elzern.

Intermar-Hotelgesellschaft, Information und Zentrale Reservierung Am Köllerhof, 2357. Bad Bramstedt, Tel.: 04192/3085-7, Telex: 2180104

Carlo de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l

#### \* \* \* -Komforthotel rustikolen Stil. in ruhiger Waldiage. Kurz- und Langzeiturlauben

leten wir:
Tennisorius
2 Plotze mit Kunstrasen, auf
Wunsch Trainer. Egener Rehtstall, Gastofer-de Willkommen, Rehtbahn, weite Rehtwege am Haus. Wanderwicks

Gepflegte Wanderwege durch traumhafie Weldland-

Unser besonderes Asge-bot: 5 Tage lutt. HP, Sons-tag – Preitag, Erspamis 128, jetzt aur 325,

& Schliebalizations Kosmetikstudio – Massagen – Sonnenbänke – Sauhen – Schwimmhalle,

Eigenes Fitneßcenter, mit al-len Gerätschaften.

Ditteriario nach Abstimmung mit dem

Ponyreiten, Pianwagenfah-ren, Westernspielplatz, An-gelteich, Spielzimmer. Großes Programm in den Herbstferien u. Welknach-ten/Neujakr

Rõume f. 20 – 400 Pers., m monstrationsmaterial. Unsere Küche, als ausge-zeichnet bekannt, erfüllt höchste Ansprüche.

octste Ansprüche.

Für stimmungsvolle Abweckslung in gemütlicher
Atmosphäre stehen ihnen 2
Restaurants, Weinstube und Bierklause zur Verfügung.

Sesderpreise und Prospekt

Skiverleih im Haus — Skjiift ass Hausi **Sporthetel Drestu** 

5948 Schmallenberg-Grafschaft Tel. 02972/262, FS 17297230



\*\*\*\*\*\* SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh, z. Kur u. Erholg, bletet das Kneipp-kurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lautenberg, Tel. 05524/3309, Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrothkuren möglich

Frischzellen nach Prof. Niehans, Krebstherapie. Thymuskuren sowie alle DIAT anderen Naturnellverfahren und Chiropraktik.

Sie sich bei Strandwanderungen oder beim Schwimmen in unserem tallenbad. Waidmannsruh DIXT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/30 93 Ruhige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du./WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28°, Sauna, Lift.

# - zu jeder Jahreszeit

Buchen Sie jetzt Ihren Herbst-/Winter-Urlaub (Günstige Nachsaison-Preise!)



Hotel Stadt Hamburg vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingenchtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Räumlichkeiten für festüche Anlässe Relais & Châteaux – ganzjahng geöffnet Jetzt Zimmerpreise 25 bis 30% ermäßigt, ob November 30 bis 40% sowie günstige Wochenpauschalen

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/7058

# Strandhotel Miramar

Seit 1905 im Familienbesitz Enzigartige Lage a. Meer, App. v. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepfiegtes Restaurant, reichhöltiges Frühstücksbülett, Hotelbar, Sauna. Solarium, behelztes SCHWIMMBAD, Massage- v. Fitne 2280 WESTERLAND \* Telefon 04651/70 42



Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Telefon 04651/5025

Seiler Hof

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig



Wolfshof Reitum

FERIENHAUS "MITTELSAND"

Moraum-Sylt · ganzjāhrig

enta zum Selb

he'

Potel Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar - Schwimmhalle - Sauna - Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45

HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort - Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant Wir treffen uns bei Bendix Düysen Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

THE ZUMMUSE ALE: SYLT: GANZJAHRIG GEOFFNET

WESTEND

Fallensofskieumberd Seitine Soleriom

2283 WENNINGSTEDT . SA NEL 04651/42001

Heer NIEDERSACHSEN gami ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC, Telefon, TV-Anschluß, Sädbalkons zum großen Garten,

Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplotz. Hausprospekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung.

bleten wir an: von 25.- bis 250.- DM pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Kuruntelhaus, Wellenbad) u. exkinsi-ver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Ge-schnascksrichtung. Bitte Prospekt anfordern! Freund-liche telefomische Beratung durch 04651/7001.



HOTEL ROTH am Strande im Kerzentrum, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, WC, Tel., Farb-TV, Radio, Minibar, Loggia, Seeaussicht, Tiefgarage.

sagen und hauseigene Sauna – Unser gastromen. Angebot für Sylt-Urkaube Restaurant und Pilsner-Urqueil-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel Café Seeblick a. d. Südpromenade, Seenat-Restaurant am Nordstrand. 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221238

HOTEL WULFF, Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtfahrverbot in der Selson - Restaurant, Bier-Stube (Muschel-Spezielitäten) und Night-Club Gelaxis am Hotel - HALLENBAD (10,5x7,5 m, 28") mit SAUNA, Solarium, Fitness-Reum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstreße 9, 2280 Westerland, Tel. 04851/70 74

**Bur Partner bei** Ihren Flugwünschen

2motorig i F R = Sylt-Flug-Charter GmbH 04851/256 58

Ferienwohnungen unterm Reetdach — günstige Außersalsonpreise — KETUM: "Tunghörn Hüs" - Sauna,

"Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Hisus Godowind" 2-ZI.-App., Tel. 04651/58 05 planbausylt Bismarckstr. 5, 2280 Westerland

Tel. 04651/60 64, 3 28 12 od. 58 06

Schwimmbad und Solarium.

Westerland

1-Zi.-Kft.-Appartem.
beste Ausstattung, TV, Radio,
Tel., große Loggia. Ruhig, zentral und
strandnah gelegen Telefon 040/586 52 45

WENNINGSTEDT Gästehaus Gundi Gemütt Zi. m. DU., WC, ruhige Lage Nahe Strand, 3 Ferienwing. mit jegi. Komf. v. seperatem Bingang.

Tel. 04651/415 33

Die nächste SYLT-WERBUNG erscheint am 14. + 16. 10. 83

#### Strandhotel "Seelenfrieden" TRADITION - KOMFORT - LIISTUNG

App.-Vermithing WHCHIS, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland

2280 WESTERLAND • Margarethenstraße 5 • Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

In Westerland und Wenningstedt

Röumlichkeiten für Togungen und Kongresse Beste Lage zum Strand und Kureinrichtungen. Komfortable Zimmer mit Dusche. WC, Telefon, TV-Anschluß und Videa. – Mittags und abends excellente A-la-curte-Küche in unserem Restaurant "Admiralsstube". Diätkost wird berücksich-tigt. Unser Café bietet selbstgebackenen Kuchen. Strandstr. 21 · 2283 WENNIGSTEDT · Telefon 04651/410 70

Hotel "Berliner Hof" Ela Heros mit Tradition

In ruhiger, zentraler Lage. Liebev, ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/230 41

KEITUM • Friesenhaus "aur Merei"
Luxuriöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, tellweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen ZAUBÉL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 046 51/60 55

Ein reizvolles Domizil für Ihren Insel-Urlaub bieten wir Ihnen in WESTERLAND, WENFUNGSTEDT, KERTUM und RANTUM!
1-3-7m-Appartem. (u. Häuser) in besten Lägen/Strandnähe von DM 50,- bis DM 350,- je nach Größe und Jahreszeit. Erkkusiver, individueller, behaglicher Wohn-komfort. – Frühstlick und Halbpension mögliche komfort. – Frühstlick und Halbpension mögliche. Freundliche, telefouische Beratung durch Frau Wiegner – 04651/2 62 60.
6N-Appartament-Vermintung, Elisabethstr. 2, 2200 Westerland

WENNINGSTEDI

Wenningstedter Kur – zu jeder Johreszeit – hier stimmt einfoch olles. Frisches Seeklimo und jodhaltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Wellen und Strand, Wiesen, Wolken, Weite. Hinzu kom-



BRADERUP

men Preisvorleile durch Pauschglangebote Es stimmt eben einfoch olles. Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/ Sylt, Tel.: 04651/410 81.

Herbst- u. Winterurioub i. Naturp. Bayer. Wald, eig. Hallenbad, Sauna, Solarium, Filnefir., rub. Waldl., alle Zl. DU/WC, Terr./Balk, 7 Tg, HP ab DM 280,- Auch Ferienapp. Pension Bir-ner, 8371 Abtschlag, Post Kirchdorf i. W. Tel. 69928/557.

**Insel Langeoog** 

Herbsturlaub in komfort. Apartments direkt am Strand, Schwimmbad 30°, Sauna inklusive, Restaurant (HP möglich). 14 Tage (2 Pers.) DM 1100,-2 04972/6870



Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallen-Kassen), Schönheitsfarm, Solarium Sauna, Sonnenbank, FitneBcenter. Pauschelpreis HP ab DM 69.

1

2408 Timmendorler Strand, Tel. 045 03 / 6011



# DEUTSCHLAND / Herbstliche Reise durch den Rheingau

# Saumpfade der Weinseligkeit

Nun geht es an, der "Herbstkurier" ist schon längst durch die Winzerorte geritten, im Rheingau: Zeit der Lese Da geht es dem Oestricher Lenchen ebenso an die Traube wie dem Steinberger, dem Rosengarten, der Hölle und der Mittelhölle. Langsam werden die Weinberge kahl, bis auf jene Sorten, die den allerletzten Strahl Sonne aufsaugen sollen oder im allerersten Frost gelesen werden. Lesezeit ist immer noch Schwerstarbeit, trotz aller Innovationen auch im Weinanbau. Der Rheingau - fast ganz auf Riesling bauend - kennt das Dilemma ebenso wie Rheinhessen, wie Baden, die Pfalz, wie die anderen Weinanbauge-

Hier im Rheingau, den verklärende Lieder immer wieder zum Schulterschluß mit der mehr touristischen Glückseligkeit verhelfen, sind 45 000 Menschen, direkt oder indirekt mit dem Wein verbunden - auf Wohl und Wehe. Der Wein wird geschlotzt, geschmeckt, probiert, wie es Rheingau-Weingauer Art ist. Hübsch gemütlich mit Freunden und Fremden, ohne Hast und dennoch reichlich

Auf den vielen Weinreisen durch diese süffigen elysischen Gefilde zwischen Wiesbaden und Kaub, fein säuberlich vom Rhein, dem Mythen-Urvater, von Rheinhessen und mithin von Rheinland-Pfalz getrennt, trafen wir viele Enthusiasten, die daheim nicht so pathetisch "Prost" geschrien hätten. "Rheingauer Luft macht frei", sagen die Rheingauer, weil sie damals unter der Herrschaft der Mainzer Kurie mehr Freiheiten und oft stadtähnliche Rechte hatten als andere. Goethe war so frei und dichtete die "Weinpredigt", Brentano und Chamisso kamen über Planken in die Weinorte am Rhein, als sie 1801 in Mainz ein Marktschiff bestiegen. Viel früher schon jubelten die Römer, und – just vor 1000 Jahren – erhielt der Erzbischof Willigis auf dem Reichstag in Verona von Kaiser Otto II. bestimmte Hoheitsrechte im Rheingau verliehen – die Geburtsstunde des heutigen Rest-Rheingaus.

Eine Reise durch diese Landschaft. jetzt im Herbst und bei jedem Wetter (sind doch die Probierstuben und Winzerkeller Unterstand genug) ist eine Einkehr in eine laute und eine stille Welt. Die laute, fröhliche: des sind die Orte, die auf der Landkarie wie die Etiketten guter Flaschen firmieren: Walluf, Eltville, Kledrich, Erbach, Oestrich, Winkel, Mittelheim, Geisenheim, Rüdesheim, wo sich verdutzte Touristen immer wieder die Frage stellen, "Warum ist es am Rhein so schön".

Bingen dann, Assmannshausen, Lorch und Lorchhausen - eine frohe, frische Winzerwelt. Aber die Reben wachsen weiter in den Rheingau hinein und stoßen irgendwo im Taunus, bei Espenschied vielleicht, an die Äppelwoi-Grenze. Dazwischen – im "Gebück", im Wispertal, im Naturpark: eine stillere Welt. Und stillere Winzerdörfchen aus Fachwerk und Schiefer, Geranien-Brunnen und Stolpersteinen voller traubenhaften Glücks: Martinsthal, Rauenthal, Dotzheim, Frauenstein, Frauenthal, Kloster Eberbach - säkularisiert, aber vom Wein mit neuem Geist ge-füllt – Hallgarten, Schloß Vollrads, Schloß Johannisberg - wo der 50. Breitengrad sich durch die Weinberge schlägt -, Aulhausen. Ein Wegweiser ist der Römer mit Krone, das Symbol der Rheingauer Riesling-Route, die die Hauptorte berührt und schon in Flörsheim, in Wicker, östlich also von Wiesbaden, beginnt. Der kleinere Weg, der stillere Umweg, ist der Rheingauer Riesling-Pfad, der im Zickzack durch die Landschaft lei-

Höhepunkte gibt es fast zu viele. Das können der Ausblick vom 100 Jahre alten Niederwald-Denkmal, von der "Germania" oberhalb von Rüdesheim ebenso sein wie ein Trunk in der Drosselgasse im Dunstkreis der schnellen Trinker, der Hektik, wenn man sich nicht in eine der kleinen abgelegenen Straußwirtschaften setzen will. Oder Einkehr im romantischen Hilchenkeller mit seinem Gewölbe in Lorch, ein Frühstück im Gründerzeit-Wintergarten im Gutsausschank Tillmanns Erben" in Erbach, im "Schieferstollen" bei bester Weinprobe in Lorch bei Karl-Heinz Weiler oder edel bei Graf Matuschka Greiffenclau im "Grauen Haus" in Winkel, dem ältesten Steinhaus Deutschlands

Edel als Stichwort und nicht falsch verstanden: es ist nicht nur Handkäs mit Musik", was die Rheingauer Küche ausmacht. Hier im Korridor der Genüsse haben so manche Köche sich der besten Kunst - manchmal auch ohne patriotisches Beiwerk verschworen. Das Feinschmecker-Magazin "Leichte Küche" hat sie just namentlich "entdeckt", wo es bei ihrem Bekanntheitsgrad für die eingeschworene Gemeinde eigentlich nichts mehr zu entdecken gibt, aber für die Neulinge am Tisch noch vieles

neu ist: Wolfgang Flaig und sein "Walderdorff" in Mainz, Hans-Peter Wodarz mit der Wiesbadener Ente vom Lehel", Herbert Pucher und die "Krone" in Assmannshausen, Wilfried Nestle mit "La Bécasse" im Ratskeller von Bingerbrück auf der anderen Rheinseite, so auch Wolfgang Hüttl und sein "Auf Schön-

burg" in Oberwesel oder Richard Steger und das "Wirtshaus an der Lahn" in Lahnstein, wenn man einmal den Gan verläßt. Sie sind die größten Perlen der leichten Küche, die anderen Wirte und Winzer freilich haben den gleichen Meisterbrief der Gemütlichkeit des Frohsinos, der Kochkunst und

Wein-Gunst. Man findet sie - wie die "Post" in Espenschied mit ihrer echten, hausgemachten Wildsülze, nur en passant, taucht in diesen oder jenen Keller ein, besucht zwischen den ganz Großen wie Reinhartshausen etwa auch die feinen Kleinen, wie zum Beispiel den "Maximilianshof" vom Weinbaron Eberhard von Oetinger in Erbach, das Weinhaus "Zum Krug" im sanften Hattenheim, verirrt sich auf der Route bis auf die Bäderstra-Be, wo man durch das Wispertal bis zum Forsthaus "Kammerburg" fährt und durch das Werkerbachtal über Ransel und Sauerthal nach Lorch

Weiß Bacchus, wo da noch Zeit bleiben soll für eine stille Stunde in Kiedrich, der "Insel der Gotik", wo Kantor Walter Bibo gern einmal die alteste spielbare Orgel Deutschlands in der Pfarrkirche erklingen läßt und wo noch heute nach gotischen Hufnagelnoten gesungen wird. Oder für einen Besuch beim letzten Holz- und Faßbodenschnitzer, Gerhard Vogel, Geisenheim, der Heimat- und Mundartdichterin Hedwig Witte oder dem profunden Weinkenner Joseph Staab auf Schloß Johannisberg mit sainer schon legendären "Bibliotheca sub erranea", dem Weinkeller mit berühmten Jahrgangsweinen des Fürsten von Metternich-Winneburg. Und natürlich die Feste: im Rheingau sind sie in dieser Jahreszeit beinahe täglich. Das macht die Wahl schwer Und selbst, wenn man in auf den Hof ausgeräumten Möbeln sitzt und das Privatissimum im Zeichen des Be-sens oder Straußes kurzfristig zur Öffentlichkeit umfunktioniert wurde auch das ist ein Fest.

UWE KRIST

Anakunfi: Fremdenverkehrsverband Rheingau-Taumus, Rheinstraße 5, 6220

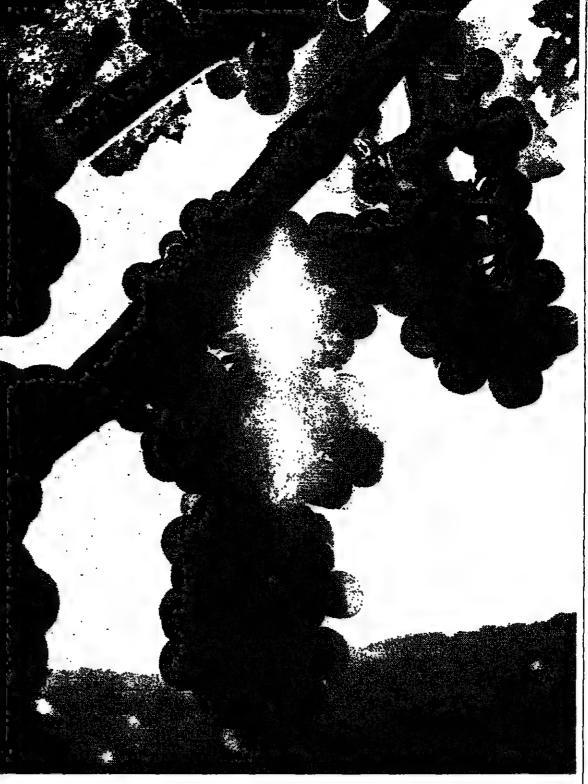

Die letzten Sonnenstrahlen für den neuen Wein

Von den Sonnentagen der nächsten Wochen hängt es ab, ob die Öchslegrade in den Reben steigen und einen guten '83er Wein zur Reife bringen. Und eine gute Lese ist wichtig. 22 Liter Wein und vier Liter Sekt werden pro Kopf in Deutschland getrunken, und ein bedeutender Teil davon kommt aus dem Rheingau, in 1940 Weinbetrieben, davon über 300 hauptamtlichen und 14 Winzergenossenschaften, wird der Wein jähr-lich abgefülk. Das Eriebnis des Rheingauer Weines

läßt sich mit der Entdeckung einer weit überschaubaren Landschaft mit einmaligen Kunstwerken verbin-den. Der Rheingau ist von allen deutschen Anbaugebieten das geschlossenste (mit seinen knapp 3000 Hektar) und läßt sich schon an einem Tag auf den verschledenen Pfaden und Routen durchwandern. Aber gegen vorzeitiges "Lesen" haben sich die Weinbauern geschützt – die Anbaugebiete sind abge-sperrt. FOTO: ROLF HAID/DPA

# Schlemmer-Atlas Nr. 10

B. C. Dortmund Der "Schlemmer-Atlas" (Preis 38 Mark) erscheint in zehnter Ausgabe. Anfangs tat sich die in Zusammenarbeit mit Aral auf den Markt gebrachte Neuschöpfung aus dem Kartographischen Verlag Busche in Dortmund schwer gegen die unter Reifen- und Batteriefirmennamen längst prominente Konkurrenz. Während Varta und Michelin Hotelund Restaurantführer in einem Band bieten, ist der "Schlemmer-Atlas" vom "Schlummer-Atlas" separiert. Insgesamt gibt es weniger Nennungen als bei der längst etablierten Konkurrenz, dafür aber keine Anhäufungen von Symbolen, sondern farbige Fotos und ausführliche Beschreibungen. Die ergänzenden Stadt- und Ortsplane machen das Auffinden leicht, vor allem aber kann man sich durch die Fotos schon vorher atmosphärisch einstimmen und den eigenen Geschmack bei der Auswahl walten lassen: Nein, danke, kein Nippes.

Was Kritiker der ersten Schlemmer-Atlanten zu bemängeln hatten. nämlich daß es keine exakten Wertungen für die unterschiedlichen Qualitäten gab, änderte sich 1980. Seither werden Kochlöffel verteilt fünf maximal im Gegensatz zu optimalen drei Sternen beziehungsweise Kochmützen. In der Spitze sind sich die verschiedenen Gourmetführer relativ einig: Beste Küchenleistungen (im Schlemmer-Atlas 84 wurden zehnmal fünf Kochmützen vergeben) werden mit der jeweils höchsten Symbolzahl gekennzeichnet. Aber in der Mittelklasse der Guten ist die differenziertere Abstufung hilfreich.

Zählen im Schlemmer-Atlas 1984 nun auch Peter Wehlauer auf Burg Windeck in Brühl sowie Peter Wodarz in seinem Restaurant "Die Ente vom Lehel" zu den allerbesten Köchen, so gibt es in der Gruppe der mit vier Kochmützen ausgezeichneten diesmal drei Restaurants weniger (1983 waren es noch 36). Eine sehr gute Küche (drei Schlemmerkochlöffel) entdeckten die Tester in 185 Restaurants, gute Kiiche (zwei Symbole) bescheinigten sie 536 Häusern. Insgesamt hat sich bei den 2010 vorgestellten Häusern im Vergleich zum Vorjahr viel geändert. 219 Häuser wurden nicht mehr aufgenommen, 281 Häuser neu endeckt.

Daß die Gesamtauflage jetzt auf über 600 000 gestiegen ist, beweist, daß immer mehr reisende Gourmets das Schlemmer-Konzept

# Kenter-Kunststücke im Lautertal

er milde Spott der Wildwasser-Touristen ist mir sicher. Sie gen ein sehr stiller Winkel der Repu-haben in Kursen gelernt, wie blik, so wie ihn sich das deutsche Blaue hinein, hinunter zu den Großsie ihre schlanken Kunststoff-Kajaks durch tosende Alpenflüsse zu jagen haben und wie sie dem Sog gletschergrüner Gischtwirbel hinter mächtigen Felsbarrieren entrinnen können. Dazu gehören ein Sturzhelm, die passende Kleidung, Wasserschutzplanen und viel Mut. Den habe ich nicht. Ich fahre Kajak auf der Großen Lauter in der Nähe von Münsingen auf der Schwäbischen Alb, dort, wo sie laut Prospektversprechungen "am schönsten ist". Hier wandere ich auf dem Wasser, gemütlich, geruhsam, gelegentlich eine Zigarette qualmend, in Hemd und langer Hose.

Wenn ein 50 Zentimeter hohes Wehr naht, lege ich mich in das Doppel-Paddel und nehme den Kampf mit dem wilden Element auf. Von Buttenhausen nach Gundelfingen

brauche ich so knapp drei Stunden, zweimal Wehre umgehen inklusive. Das kleine Bootsvergnügen kostet 22 Mark Mietgebühren - nicht billig, aber die Nachfrage an Sonnen-Sommerwochenenden

Mit dem Oberkörper in der Vertikalen Kiel oben unter Wasser zu treiben, ohne Panik und mit kühlem Kopf – daran habe ich mich schnell gewöhnt. Ein Ast ist immer im Wasser, der das

Boot querstellt und kippen läßt. Aber die Eskimorolle als elegante Tauchund Aufrichtvariante brauche ich nicht zu trainieren, weil die Große Lauter nur selten einen halben Meter Tiefe erreicht, also lasse ich mich Sekunden strampelnd im Wasser treiben, sehe verschwommen das grüne Haar der Wasserpflanzen, rostiges Geschirt und algenglitschige Steine. Dann tauche ich prustend auf, schnappe karpfenäugig nach Luft und ignoriere nach Vogel-Strauß-Manier die hämischen Spaziergänger

Trinkwasserqualität, nein, die kann man der Lauter nicht bescheinigen. Aber so viel Reinheit und Sauerstoffgehalt, daß die muntere Forelle noch quicklebendig springen kann. Im Gasthof "Wittstaig" in Gundelfingen wird sie dann als Spezialität angeboten - wie überall in deutschen Landen: entweder gebraten oder blau.

Herz erträumt: Voller Idylle, Romantik und dunklem Sagengeraune. Dazu gehören die Ruinen der Raubritterburgen hoch über dem Fluß, die leise Melancholie der Wacholderheiden, auf denen Schafherden weiden, der dunkle Wald an den steilen Uferhängen und die weißen Kalkfelsen dazwischen. Das Lautertal als Landschaftsschutzgebiet zeigt aber auch, wie bäuerliches Kulturland und Natur harmonisch nebeneinander existieren können, wenn der Mensch als Gestalter nicht brutal eingreift. Hier haben sie das Flüßchen nicht flurbereinigt, nicht in ein ödes Bett aus Beton gezwängt. Unökonomisch maandert die Lauter durch grünes Weide- und Ackerland, begleitet von Erlensäumen, Haselnußbüschen, Schilf- und Weiden-Wäldern.



Herbst hinein, dann, wenn die Bu-Hier beißt der Gasthof noch Gasthof und der Tourist Gast. Die Preise sind schwäbisch zivil (Vollpension

zum Beispiel 34 Mark), aber sie ziehen an, seit die Stuttgarter das Lautertal als ihr Erholungs-Hinterland entdeckt haben. An Wochenenden herrscht Hochbetrieb auf den Radund Wanderwegen des Schwäbischen Alb-Vereins. Aber die Stille hat eine Chance, abseits der schmalen Teerstraße und der Aussichtsterrassen der Burgruinen. Auf der Lauter, im Kajak zum Beispiel.

Zwei Meter ist das Flüßchen breit, manchmal etwas mehr, gelegentlich etwas weniger. Kein großartiges Abenteuer erwartet den Paddler, nur die Beschaulichkeit eines unzerstörten Flußtales. Das ist viel in der Bundesrepublik. Wild- und Hausenten haben jegliche Scheu verloren, nur den weißen Fischreiher haben Kanuten und Kajakfahrer vertrieben. Auf den Burgruinen von Hundersingen,

eltern ins Tal, die den steilen Aufstieg nicht mehr schaffen. Die größten Bauwerke im Tale, heißt es in einer Übersichtskarte des Staatlichen Forstamtes Münsingen, sind bis heute die Ruinen der spätmittelalterlichen Burgen". Das ist gut so. Campingplätze gibt es nicht, keine Hochhäuser, keine großen Hotels, nur einfache Gasthäuser und die Rast- und Feuerplätze des Forstamtes. Wenn's der deutschen Seligkeit zugute kommt, dann akzeptiert man halt auch die enzianblau bestrumpften Kniebundhosen-Gruppen, die in gro-Ber Zahl durchs Tal der Lauter wandern. Ein Lied - eins, zwei, drei. Aber sie brechen nicht auf zu neuen Ufern, wie einst die Wandervögel, die Marschierer in den grobkarierten Hemden und den Lodenjankern, sie gehen

im Kreis den Schildern des Schwäblschen Alb-Vereins

Ich wandere geradeaus auf der Lauter, steuer gegen, bremse mit dem Paddel, versuche zügig voranzukommen, wenn das Wasser ruhiger fließt. In Hintergärten der Bauernhäuser blühen die Astern und nicken die Sonnenblumen schwerköpfig. Bleibt das Wetter schön, vermietet der Bootsverleih Bichishausen bis in den späten

chenwälder rot und gelb an den steilen Uferhängen der Lauter flammen. Den Ast habe ich übersehen, weil ich nach einer zwiebeltürmigen Kirche äugte. Ich rumple mit dem Kopf gegen Holz, kippe und treibe gemächlich kieloben lauterabwärts. Die schwäbischen Ausflügler im Boot vor mir lachen herzhaft. Hinter mir lachen sie auch, die jungen Leute, die vorsichtig ihre Boote über ein Wehr trugen, das ich dagegen kühn überfahren habe. Pfeilgerade mit der Strömung. Da schwoll unter meinem Leinenhemdchen das untrainierte Muskelgeflecht - und mit Seitenblick

auch der Kamm. Einmal möchte ich tagelang durch solch ein Tal fahren. Die Welt bekommt vom Wasser aus ein anderes Gesicht, wenn auch dabei das eigene immer wieder untertaucht . . .

auf die Hasenherzen ein bißchen

RAINER SCHAUER

# Kein teures Vergnügen. Pan Am nach Amerika.

Mit Pan Am's Super Apex Tarifen können Sie von 5 Städten in Deutschland zu insgesamt 19 Städten in Amerika fliegen.

Einzige Voraussetzung um in den Genuß des Pan Am Super Apex Hinund Rückreise-Tarifs zu kommen: Buchung und Kauf 30 Tage vor Reise-antritt. Mindestaufenthaltsdauer 14 Tage. Längster Aufenthalt 3 Monate.

| Voninach in DM   | Berlin  | Frankfurt | München | Stuttgart | Hamburg  |  |
|------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| Boston           | 1.267,- | 1.178,-   | 1.419,- | 1.371,-   | 1.180,-* |  |
| Chicago          | 1.438,- | 1.402,-   | 1.643,- | 1.595,-   | 1.404,-* |  |
| Dallas/Ft. Worth | 1.698,- | 1.677,-   | 1.918,- | 1.870,-   | 1.680,-* |  |
| Detroit          | 1.397   | _         | _       | -         | _        |  |
| Ft. Myers        | 1.584,- | 1.498,-   | 1.739,- | 1.691,-   | _        |  |
| Honolulu         | 2.717,- | 2.637,-   | 2.878,- | 2.830,-   | _        |  |
| Houston          | 1.696,  | _         | -       | -         | -        |  |
| Los Angeles      | 1.839,- | 1.818,-   | 2.059,- | 2.011,-   | 1.818,-  |  |
| Miami            | 1.558   | 1.527,-   | 1.768,- | 1.720,-   | 1.528,   |  |
| New Orleans      | 1.649,- | 1.755,-   |         | 1.948,-   |          |  |
| New York         | 1.267   | 1.196,-   | 1.267,- | 1.389,-   | 1.196,-  |  |
| Philadelphia     | 1.248,~ | 1.280,-   | 1.521,- | 1.473,-   | 1.280,-* |  |
| San Francisco    | 1.839,~ | 1.818,-   | 2.059,- | 2.011,-   | 1.818,-* |  |
| Seattle          | 1.839,- | _         | -       | -         | _        |  |
| Tampa/St. Pete   | 1.558,~ | 1.498,-   | 1.739,- | 1.498,-   |          |  |
| Washington D.C.  | 1.389,~ | -         |         | 1.306,-   | _        |  |
| West Palm Beach  | 1.615,~ |           | _       | _         | _        |  |

Daß bereits der Flug zu einem Vergnügen wird, dafür steht der anerkannt hohe Service-Standard von Pan Am Cabin Class.

Übrigens bietet Ihnen unser Touristik-Winterprogramm 83/84 eine Reihe attraktiver Pauschalangebote, von einem Wochenende in New York bis hin zu einem Aufenthalt an der Westküste Floridas. (Prospekte über unser USA-Programm erhalten Sie bei der Pan Am Touristikabteilung, Am Hauptbahnhof 12, 6000 Frankfurt/Main.)

Ganz gleich, wie Ihr Urlaub aussehen soll, mit Pan Am wird er zu einem echten Erlebnis. Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreiseburo. Oder rufen Sie uns an.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



# 22. INTERNATIONALER caravan salon essen

vom 1.-9. Oktober 1983

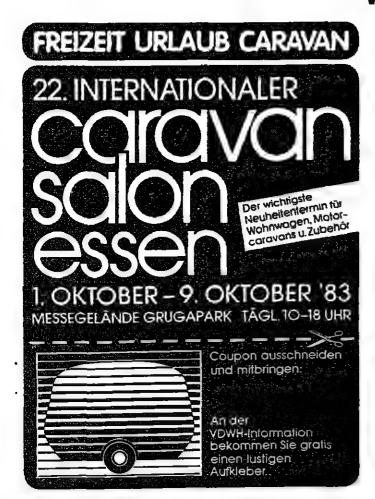

der Freizeittreff für Jung und alt. Die neue Caravan-Saison beginnt mit der Vorstellung neuer Modelle auf den Gebieten der Reisemobile,

Caravan-Zubehör etc. Mit einem Wort, der gesamten Freizeitwelle mit all ihren Verlockungen. Der Verband Deutscher WohnwagenHersteller wirbt für die Ferienwoh-nung auf Rädern – nach dem Sommerurlaub und noch vor dem mobi-Jen Winter-Schnee-Vergnügen. 233 Aussteller aus insgesamt 13 Ländern zeigen, wie schön man seine mobile Freizeit gestalten kann, wenn sie gut durchdacht ist. Seit 21 Jahren ist dieser Essener Caravan-Salon als größte europäische Fachschau für das mobile Freizeitvergnügen Anziehungspunkt für interessierte Besucher aus dem Inund Ausland, gleichzeitig aber auch ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg der neu vorgestellten Modell-Serien.

Eins dieser Angebote ist z. B. auch der Nivomat von Boge. Er ist leicht zu installieren, die hinteren Stoßzu installieren, die hinteren stop-dämpfer des Fahrzeugs werden einfach ausgewechselt. Der Nivo-mat sorgt für eine gleichmäßige Straßenlage, so daß die Schein-werfer immer die gleiche Abstrah-lung haben und den Gegenver-kehr nicht blenden. Außerdem ge-währleistet der Nivomat hei iewährleistet der Nivomat bei dem Belastungszustand ein gleich-bleibendes Niveau des Fahrzeughecks und konstanten Fahrkomfort, Wie immer auch in diesem Jahr Weltpremiere bei Niesmann: der kleine Clou Liner, technisch einzigartig und repräsentativ. Dieser mobile Bungalow für den individu-ellen Bedarf – als Verkaufs-, Ausstellungs- oder Konferenzraum, für die Freizeit oder als Büro – kostet 59 900,– Mark. Wie schon in den Vorjahren zieht der Motorcoravan am normalen Caravan wieder vorbei: Motorcaravans, Reisemobile, Motorhomes und Campingbusse sind nach wie vor im Aufwind und benötigen immer mehr Platz in den 13 Messehallen und auf dem Frei-gelände. 73 Aussteller zeigen allein über 400 Motorcaravans. Doch auch der Zubehör-Markt wird in diesem Jahr keine Wünsche affen lassen - vom Vorzelt bis zum Dichtungsring, vom Gaskocher bis zum Wohnwagen-Ersatzteil findet hier der Freizeitfreund alles für den Urlaub und sein rollendes Zweithaus. Natürlich werden auch die Mobilheim-Interessenten nicht vergessen: für sie gibt es eine spezielle Ausstellung dieser gemütlichen Wohn- und Freizeit-Alternative im Freigelände. Besonders hinzuweisen wäre noch auf den Tag des Motorcoravans, an dem das Freizeitmobil der achtziger Jahre im Blickpunkt stehen wird. Dieser nicht mehr wegzudenkende Mes-

Freunden der rollenden Eigenheime wichtige aktuelle Informationen aus erster Hand und ein farbiges Rohmenprogramm. Hierbei diskutieren Reisemobil-Hersteller, Vertreter der Automobil-Industrie und Motorcaravaner über die aktuellen Trends und die technische und wirtschaftliche Zukunft des Motorcaravans. Daß sich das Publikum in Essen wohl fühlt, gilt als besonderes Verdienst der Essener Messegesellschaft, die für eine großzügige Gestaltung der Hallen sorgte. Diese größte Neuheitenschou Europas sahen im Vorjahr Ober 140 000 Besucher; in diesem Jahr werden es bestimmt nicht we-

MARGRET SCHEIBEL





#### Neu aus Weinsberg: der Orbiter HD

Dieses Starmodell ist eine Neuentwicklung, die das Unternehmen in diesem Herbst erstmals vorstellt. Es basiert auf den Fahrzeugen Mercedes 310/307 D und 309 D, besticht durch seine interessante Kontur und schafft eine Stehhöhe bis zu 2,25 m. Zwei Motoren stehen zur Auswahl, ein Benziner 2299 ccm, 70 kW/95 PS, und ein Diesel 2399 ccm, 53 kW/72 PS; der Radstand beträgt 3,35 m. Weitere technische Daten: 5-Gang-Schaltgetriebe oder Automatik, auf Wunsch Servolenkung. Gesamtlän-ge: 5,42 m, Breite: 1,98 m. Zulässige: 3,42 m, breite: 1,76 m; Zuddsst-ges Gesamtgewicht: 3200 kg, die Zuladung: rund 600 kg. Dank einer raffiniert-einfachen Konstruktion bietet das Dach 2 vollwertige Schlafplätze, während aus der Sitzbank und den beiden Einzelsitzen das zweite Doppelbett gebaut werden kann; ein Kinderbett kann zusätzlich noch im Fahrerhaus angebracht werden. Die Küche ist komplett mit 2flammigem Herd, Abtropfblech, Spüle, Kühlschrank und Arbeitsplatte. Die fugenlose Naßzelle enthält Dusche, Waschbecken und Einstellplatz für Frischwasser-Spültallette. Für gute Luft sorgt eine Trumatic-Gasheizung; und es gibt viel, viel Stauraum.

Karosseriewerke Weinsberg GmbH Kernerstraße 25, 7102 Weinsberg



#### Der neue **LMC Dominant**

Den Spitzenreiter der Saison stellt LMC auf dem diesjährigen Caravan-Salon vor. Das neue Pro-gramm umfaßt 13 Typen von 4 bis 7,90 m Aufbaulänge. Die Preise bewegen sich zwischen 13 000,- und 26 000,- DM. Eine exklusive Raum-optik fesselt den Betrachter: die Möbelhölzer sind in antiker Roteiche mit Messingbeschlägen. Dazu ein neu konzipierter WC-Bereich, mit Formpreßteil für die Chemietoilette, das Waschbecken hat einen integrierten Toilettenschrank sowie einen 3dimensionalen Rundumspiegel. Komfortausstattung für Schlafzimmer, Wohnraum und Pan-try ist bei LMC selbstverständlich; bemerkenswert sind die Moskitonetze an allen Fenstern. Als Besonderheit auf dieser Messe wird die verbesserte Lord-Exquisit-Reihe mit besonderen Ausstattungsvarianten gezeigt.

In der preiswerten Klasse zeigt LMC den bewährten Münsterland Luxus, der leicht im Gewicht, komplett in der Ausstattung ist und ein kervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist.

U4C-Lord-Müssteriond Caravan-Gesellechaft mbH Rudolf-Diesel-Straße





#### Postert-Modelle sind Wohnmobile für Individualisten

Postert setzt in der Spitzenklasse neue Maßstäbe an Sicherheit, Qualität und exklusivem Aufbau. Die Fahrzeuge werden in GFK-Schalenbauweise hergestellt; in dieser Art der Herstellung Ist Postert Markitunter in der bundt publik. Unter anderem wurde der 520 L so gebaut. Sein Bild bestimmt Komfort und funktionelle Ausstattung. Er hat zunächst einen Wohnbereich mit Integrierter Eingangsstufe, Möbel in Eiche rustikal mit abgerundeten Kanten, PVC-Bodenbelag und getönten Doppelschiebetenstern. Rundum sind Deckenstaukästen angebracht, ein Bett über dem Fahrerhaus von  $2,2 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$  sowie ein Bett im Heck von 2 m > 1,4 m. Zur weiteren Ausstattung gehören die Truma-Gashelzung mit Automatik-Warmluftaniage sowie eine 12-V- und eine 220-V-Beleuchtung und rundum Kombi-Roilos. Der Küchenbereich ist ausreichend: Edelstahlspüle mit 2-Flammen-Kocher. Dunstabzugshaube, Kühlschrank

mit Gefrierfach und den benötigten elektrischen Voraussetzungen. Eine komplette Duscheinrichtung mit Warmwasserversorgung, Chemikalientoliette und einem beeuchteten Spielgelschrank runden das Bild ab. Natürlich ist dieser Postert 520 L auch winterfest durch seine aufwendige Isolationstechnik sowie die starke Heizleistung. s hohe Niveau der Sicherheitsmerkmale ist unverkennbar z. B. an den Automatikgurten, Sicherheitsgasregler sowie am gesamten Möbelaufbau. Für die Versorgung zuständig ist das von außen zugängliche Gastiaschenfach mit zwei Flaschen je 11 kg, der 80-i-Frischwassertank und die Zusatzbatterie mit Trennrelais und Ladeautomat; für die Entsorgung ein 80-i-Abwassertank. Drei große Dachhauben und Pilotsitze im Fahrerhaus gehören zu den weiteren Ausstattungen Ohne Mehroreis, Der Postert 520 L hat als Chassis den Renault Trafic. dafür stehen in Europa viele tausend Renault-Werkstätten zur Ver-

Postort Freizelt-Mobile Yogelheimer Str. 32, 43 Essen 12



#### In die Freizeit 1. Klasse mit "Azur" von Knaus

Mit der neuen Modelfreihe "Azur" llegt das Unternehmen Knaus nicht nur im Trend, sondern macht gegenwärtig den Trend zu mehr Kom-fort und zu optimaler Freizeitge-staltung. Mit acht Typen dieser Reihe für gehobene Ansprüche geht man gestärkt in die neue Saison: mit Längen von 5,3 bis 6 Meter. Wie alle übrigen Knaus-Wohnwagen sind auch die Azur-Ausga-ben vorbildlich isoliert – die 32,5 mm starken Außenwände entsprechen dem Wert einer viel stärkeren Backsteinwand; so sind die Sand-wichwand mit der Aluminiumhaut, dem darunterliegenden Kern aus hochdichtem Styropor und der beschichteten Sperrhoiz-Innenver-kleidung wirksam gegen Kälte und Hitze. Frischen Schwung und mehr Fahrsicherheit bringen die Änderungen an Fahrgestell und Radaufhängung. Denn das neue Chassis liegt 50 mm tiefer, womit natürlich auch der Schwerpunkt sinkt. Und die Räder laufen jetzt an einer speziell entwickelten Alko-Schräglenkerachse, die serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgestattet ist. Neu aber für alle Typen ist der

breite Gasflaschenkasten, der über die gesamte Wagenbreite reicht. Er bietet nicht nur viel Raum für zwei 11-kg-Gasflaschen und ein Reserverad – bei den breiten Typen passen auch noch Wasserkanister hinein –, sondern er sieht auch gut aus und verbessert die aerodynamischen Eigenschaften. Die Einrichtung bei Azur hat Kirschbaum-Dekor und alle Türen haben Massivholz-Rahmen, die Sitzgrup-pe Clubecken- und Keilkissen; es gibt verschiedene Schlafzimmervarianten (auch Stockbetten) und anderes serienmäßig. Die Küche mit Herd, Kühlschrank, Dunstab-zugshaube, Spüle und Arbeitsflä-che erfüllt viele Wünsche, und bemerkenswert ist die große Grundfläche des Bades mit Duschwanne und Waschtisch, die noch einen Toiletteneinbau ermöglicht. Die Wasserversorgung ist ausreichend; das Fahrwerk hat ein versiehte. zinktes Chassis, Schräglenker, Sportfelgen, Gürtelreifen, Unter-bodenschutz und vom Typ 560 an eine Tandem-Achse. Unser Bild zeigt den Knaus Azur 560 TU, der gegenwärtig ab Werk inkl. Mehr-wertsteuer 16 990 Mark kostet.

Knaus GmbH Wobswageswerk 8391 Jandelsbrann, Industriestr. 1



#### **Dem Campingfreund** immer unentbehr-

licher: Camping Gaz Dieses Unternehmen, das bereits eine Reihe von hochwertigen Isolierboxen zum Kalt- und Warmhalten von Speisen und Getränken anbietet, hat seine Produktpaiette nach oben erweitert mit einer Box tür 45 Liter inhalt und zwar in der gleichen robusten Ausführung. Noch von den bisherigen Modellen bekannt ist die hochwirksame Isolierung durch Polyurethanschaum zwischen Außen- und Innenhaut, die zu einem Block mit-einander verschweißt sind. Auf die gleiche Weise ist auch der Deckel isoliert. Das Besondere an diese Box ist die Möglichkeit, sie sowohl als Truhe wie auch als Schrank auf-zustellen. Der Deckel ist deshalb mit Schamleren befestigt und läßt sich bei senkrechter Aufstellung wie ein Schranktür öffnen; mitteli einer Lasche wird er dicht ver-schlossen. Diese Box 990 SL hat Im innem eine 8-Liter-Schale und zwei Gitterroste. Daneben gestatten sieben beiderseitige Schienen eine beliebige Anordnung der In-neneinrichtung, während auf dem Boden ein abschließbarer Schmelzwasserablauf angebracht ist. Neu herausgebracht hat Camping Gaz auch den Gasanzünder Starflam: ein Gasfeuerzeug mit Piezozündung zum Nachfüllen in

praktischer und zugleich formschö-ner Ausführung, wobei die sicher funktionierende Zündung durch einen leicht zu bedienenden Schieber betätigt wird. Die lange und schmale Ausführung wird eine vielseitige Verwendung im Houshalt und beim Zelten gestatten. Star-flam kann mit allen Gaspatronen gefüllt werden und eine Füllung hat eine Reichweite von mehr als 1000 Zündungen. – Viele Dinge, die beim Camping unerläßlich sind, führt dieses Unternehmen in seinem Angebot. Dazu gehören auch die Gasflaschen zum Kochen und Heizen, des öfteren Angstgegen-stände mancher Benutzer. Wer dagegen einen solchen Artikel von Camping Gaz kauft, kann darauf vertrauen, daß er dem Gesetz über technische Arbeitsmittel und damit allen Sicherheitsvorschriften entspricht. Dies gilt selbstver-ständlich für die gesamte Fla-schen- und Kartuschentechnik, doch auch nur dann, wenn die be-stehenden Vorschriften bei der Verwendung beachtet werden. Viel Raum widmet Camping Gaz dem Wohnwagenzubehör und dabei vor allem der tragbaren Chemietoilette mit Wasserspülung. Und das Unternehmen kann mit Stolz auf seinen internationalen Service verweisen: weltweit ist es mit 150 000 Servicestellen verbreitet und die Gasflaschen sind in über 70 Ländern erhältlich.





Niesmanns "Clou" läßt keine Wünsche offen

Dabei handelt es sich um eine Serie von fünf Modellen 1984, von denen der Clou 470 D das kleinste ist. Dieser Clou erreicht, aufge-setzt auf Flat Ducato, eine Gesamtlänge von 5,45 m und eine Innenhöhe von 1,96–2,23 m. Er besteht aus 50 mm starkem Polyurethan-Hartschaum mit Ringanker-Konstruktion und ist praktisch unverrottbar; Stabilität und isolierung sind unübertroffen. Die Inneneinrichtung ist großzüglig und erienmäßig, und auch der 470 D ist mit einem Alkovenbett ausge stattet, weil nur so eine maximale Wohnraumnutzung möglich ist: es ist 2 mai 1,4 m groß. Zu einem zweiten Doppelbett läßt sich die Dinette umbauen (1,4 mai 1,9 m). Besondere Beachtung verdient die Dusche (75 mai 80 cm) mit fest installierter dreiteiliger Schiebeoder Klapptür. Serienmäßig sind auch die Schiebefenster, die während der Fahrt geöffnet werden können, sowie die Warmwasserheizung – und bei der gesamten Inneneinrichtung sind alle Kanten und Ecken abgerundet. Der Aufbaupreis des Clau 470 D beträgt 39 900 Mark; wer ihn aber mit Pick-Up-Vorrichtung erwerben will, muß noch 6000 Mark zulegen. Niesmann Motor-Homes



#### Tabbert präsentiert eine neue Version von Eleganz und Komfort

Die Comtesse 710, "die größte und schönste Comtesse, die Tabbert je gebaut hat". Mit einer Aufbaulänge von 7,22 m bletet die Comtesse 710 5-6 Personen viel Platz und Komfort. Alle Möbel in Echtholz, Goldrüster, Holzdecke, hochwertige Velourpolsterstoffe, harmo-nisch abgestimmte Übergardinen und Stores, TV-Abstellplatz, darüber geräumiger Eckschrank mit geprögten bruchsicheren Schei-ben, Rundsitzgruppen mit komfortablen Eckpoistern, braungetönte, doppelt verglaste, rundum ausstellbare Fenster mit alubeschichteten Rollos, Kamin mit Barschrank indirekt beleuchtet, außen hochwertige Kupferbeschläge, attraktive Hängelampen über jeder Sitzgruppe, dazu viel Schrank- und Ablagefläche sorgen abenso wie die mit allem praktischen und technischen Komfort ausgestattete Winkelküche für ein rundum per-fektes Urlaubsvergnügen. Die Comtesse 710 rundet ein Wohnwagenprogramm der Luxusklasse ab, das alle Ansprüche erfüllt. Tabbert stellt aus in Essen, Halle 5.

Tabbert Wohnwagenwerke GmbH 6492 Sinntal/Mottgers



#### Patrol Turbo-Diesel, ein Fahrzeug, das jeden Wohnwagen zieht

Auf der IAA feierte er seine Euro-

pa-Premiere, den deutschen Kun-den steht er ab November dieses Jahres zur Verfügung. Der Patrol, der erfolgreichste Geländewagen seiner Klasse, wird ausschließlich in der beliebten Hardtop-Version mit kurzem Radstand angeboten. Er ist ausgerüstet mit einem 3,3 Liter-Turbo-Dieselmotor, der 81 kW (110 PS) leistet, und ist versehen mit einem robusten Fahrwerk sowie einer zuverlässigen technischen Ausstattung: so ist die hintere Starrachse ebenso wie die starre Vorderachse an parallel geführten Blattfedern aufgehängt, beide werden durch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer ergänzt. Die Kraftübertragung besorgt ein vollsynchronisiertes Fünfganggetriebe mit zuschaltbarem Allradantrieb, wodurch er eine Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h erreicht. Der Patrol Turbo-Diesel bereitet nicht nur Freizeitvergnügen, er bewährt sich auch im Alltag, garantiert sicheres Bewegen Im schwierigen Gelände und ist ein spurtfreudiges und komfortables Fahrzeug im Straßenverkehr. Wartungsarm und kostengünstig emp-fiehlt er sich auch zur gewerblichen Nutzung.

Nissan Motor Doutschland GmbH Nissanstraße 1, 4840 Neuss 1



#### Wohnlichkeit auf Rädem

Kaum ein Produkt unserer Tage kann es sich leisten, Qualitäts-merkmale außer acht zu lassen." Diese Überzeugung hat die Firma Bürstner, die seit fast 30 Jahren Wohnwagen herstellt, zum ganz großen Erfolg geführt. Auch für die Salson 83/84 sind die Bürstner-Caravan-Modelle wieder eine echte Überraschung für den Wohnwa-genmarkt. Denn richtungweisend ist in jedem Fall der vollwertige Großroumwagen, an dessen Aufbau zugunsten Leichtigkelt nicht gespart worden ist: Hier gibt der Einsatz neuer Technologien – also teurere Materialien – die Möglichkeit der Gewichtseinsparung. Weiter wurde das Eigengewicht durch eine von Bürstner neu verwendete Fahrwerkentwicklung vermindert. Dafür liefert ein Systemchassis im Leichtbau mit konstruktiver Wertsteigerung die Basis. Die Fahrsicherhelt wird durch eine neu ausgelegte Schröglenkerachse er-höht, und eine veränderte, um 60 mm tiefer gelegte Schwinghebel-stellung, welche den Schwerpunkt noch weiter noch unten verlegt,

unterstreicht nach, wieviel Gedan-ken man sich zum Thema Sicherheit bei Bürstner gemacht hat. – In drei Modellreihen präsentieren sich diese außergewöhnlichen Cara-vans, eine Verbindung von anspruchsvollem Wohnkomfort mit zeitlos elegantem Design, hinter dem perfekte Technik steckt. Im großen und ganzen sind alle Wohnwagen stabiler und leichter geworden. Die Forderung nach besserer Technik und geringerem Gewicht ist durch eine in speziellem Verfahren entwickelte Vollsandwichbauweise erreicht. Das Gewicht, das man durch die neue Technik einsparte, wurde in neue Grundrißvarianten, vergrößerte Aufbouten und domit in mehr Wohnraum und größeren Stauraum eingegrbeitet. Noch mehr Sicherheit als bisher geben die neuen Breitspur-Sicherheitsfahrwerke. Mit ihnen wurde nicht nur das Gesomtgewicht verningert, sondern auch das Fahrverhalten der Caravons verbessert. Bürstner macht keine Experimente, die zu Lasten der Käufer gehen.

Postiach, 7846 Keil N.



#### Neu auf dem Autodach ist der Caravan-Dach-Spoiler

So etwas war bisher nur auf Lastkraftwagen zu sehen, und zwar auf dem Fahrerhaus, um die Luft vor dem hochragenden Kasten abzuleiten. Nun stellt die Firma Autoteile Ravensburg einen Dach-Spoiler vor, der, montiert auf das ziehende Automobil, auch bei Caravan-Gespannen für die gerodynami-sche Ableitung des Fahrtwindes sorgen soll, Er wird angeboten nur mit Halteklammern zur nachträgli-chen Montage auf Lastenträger-Bügel oder aber komplett, also Spoiler und Lastenträger-Bügel Das Material besteht aus GFK, das ist glasfaserverstärkter Kunststoff. Vorgesehen ist dieser Caravan-Dach-Spoller für Fahrzeuge mit ei-ner normalen Regenleiste. Selbstverständlich liegt für diese Apparatur bereits ein TÜV-Gutachten vor, und es wird mit einer Kraftstofferspamis von rund neun Prozent gerechnet. - Der Dach-Spoiler gehört zum Atera-System der Ravensburger, das entwickelt wurde, um Geräte für den Freizeitsport auf dem Autodach zu transportieren. Dazu gehören Fahrradträger und Gepäckboxen, Halterungen für Boote und Surfbretter, auch Skikoffer und Dachcontainer: alles unter dem Aspekt der Sicherheit.

Autotelle Ravesburg **Eberhard Tittel** 



#### Vielseitig und durchdacht: der Road Ranger,

das ist eine Kabine, die man auf die VW-Transporter-Pritsche Typ 2 setzen kann. Dabei ist das Aufund Absetzen dieser Kabine dank den Kurbeistützen problemios und in kurzer Zeit bequem durchzuführen. Leichtes Aufbaugewicht und somit eine hohe Zuladung wird durch die Tiefenkonstruktion und die damit verbundene Bauweise gewährt. Zwei neue Modelle, 190 L owie DK-HD, stellt diesmal die Firma Dr. Höhn vor. Beide bieten wieder viei Lebens- und Stauraum mit einer inneneinrichtung, die technisch-funktionell aufeinander abgestimmt ist. Die Möbel bestehen ous kunststoffbeschichtetem Spenholz und sind voll abwaschbar. Vorhanden sind ein Zflammi-ger Gasherd, Spülbecken, Ge-schirrschrank, eine Kühlbox, ein Wand- und ein Kleiderschrank, ein schwenkbarer Tisch und 2 Sitzplätze für je vier Personen. Das Modell 190 List nun eine Einzelkabine mit einem Hochdach, das Modell DK-HD eine Doppelkabine mit einem Hubdach. Und ebenfalls bei bei-den wird der Aufbau bestimmt von einer lichten Atmosphäre mit guter Rundumsicht - erstellt in Sandwich-Bauweise und verkleidet mit Alu-Bepiankung, voll isoliert.

Touring Car Dr. Höhn GmbH Postfach 27, 7118 Ingelfingen



Industriestr. 12–16 5403 Mülheim-Kobienz

#### **BOGE Nivomat** Fahrkomfort und Fahrsicherheit auf optischem Niveau Der moderne Kraftfahrzeugbau

tendiert eindeutig in Richtung Leichtbouweise. Bei gleichblei-bend großem Fahrgastraum und hoher Nutzlast sowie Hängerbe-trieb wird das Verhältnis zwischen Voll- und Leerlast immer größer. Dies wirkt sich bei konventioneller Federung ungünstig auf das Fahr-verhalten aus. Auch ist ein guter Fahrkomfort nur bei weicher Federung des Fahrzeugaufbaus er-reichbar, wodurch die statische Einfederung von Leerlast unvar-teilhaft groß wird. In vollbeladenem Zustand verliert das Fahrzeug an Bodenfreiheit.

BOGE, Europas größter Stoßdämpferhersteller, hat sich zur Abwendung dieser Problematik intensiv mit hydropneumatischen Federungselementen befaßt. Der vollautomatisch wirkende Boge-Nivomat wird anstelle der vorhandenen hinteren Stoßdämpfer eingebaut und übernimmt einen Teil der Federung, die Dämpfung sowie die Niveauregulierung. Erreicht wird die Niveauregulierung durch eine in den Nivomat integrierte Pumpe, die über die beim Fahren zwischen Achse und Karosserle entstehenden Schwingbewegungen betätigt wird (Selbstpumpettekt).

BOOE GmbH, Postlack 560 6204 Ertort

# KATALOGE

ristic GmbH, Hochhaus am Baseler Platz, 6000 Frankfurt 2) "Süd-amerika "83/84" – Der 16seitige Speziaiprospekt bietet Urlaubsperspektiven für jeden Ge-schmack. Der Entdeckungsreisende kann zwischen 72 Terminen wählen. Da gibt es das "Südamerika-Kaleidoskop" auf dessen Reisestrecke Lima, die Inkastädte Cuzco und Machu Picchu, der Titicaca-See, La Paz, die Wasserfälle von Iguassu und Rio de Janeiro liegen. Diese 18tägige Tour kostet 6690 Mark. Dschungel, Regenwald, Indianerdörfer und die urzeitliche Tierwelt sind Attribute einer 20-Tage-Reise, die für 8985 Mark zu den Galapagos-Insein und den Quellen des Amazonas führt. Mit Urlaubsideen zwischen dem Himalaja und den Tropenstränden Goas wartet der Katalog "Indien-Reisen — Winter '83/ 84" auf. Für 4948 Mark erlebt der Reisende während einer 15tögigen Indien-Nepal-Rundreise un-ter anderem Delhi, das Taj Mahal und die Tempelanlage von Kha-jaraho, Nach Bhutan, einem Zentrum des Buddhismus, führt eine zweiwöchige Rundreise, die für 6798 Mark angeboten wird. Nicht minder exotisch sind die Ziele, die im Prospekt "Ägypten-Reisen – Winter "83/84" zusammengefaßt - Winter 183/84" zusammengefaßt sind. Eine einwöchige Nil-Kreuzfahrt von Luxor bis Assuan zu den bedeutendsten Zeugen der 5000jährigen ägyptischen Geschichte kostet inklusive vier Tage Kairo und Abstecher nach Abu Simbel ab 2819 Mark.

Airtours International (Touristik Union International GmbH & Co. KG, Adalbertstraße 44-48, 6000 Frankfurt 90) "Traumstrände '83/ 84" – Ein Kaleidoskop der schön-sten, exklusivsten und begeh-renswertesten Ziele: Karibik-Inseln wie Puerto Rico, St. Thomas, St. Martin, St. Kitts, Grenada, lokken ebenso wie Linienflüge in die Dominikanische Republik, nach Mexiko, Hawaii, Thoiland, Malay-sia, Südindien, Sri Lanka, Mauri-tius, Südafrika, Tahiti und Mikronesien, zu den Philippinen, und Malediven. Seychellen-Badete-rien kosten zum Beispiel für neun Tage ab 2498 Mark

Menzell Tours (Alter Wall 67-69, 2000 Hamburg 11) "Algarve 1983/84" – Mit Preissenkungen um 18 Prozent für das Flugreiseprogramm lockt der Veranstalter an die Sonnenküste Portugals. an die sonnenkuste Portugais.
Abflug ist jeden Freitag in Hamburg. Sparreisen für Algarve"Einsteiger" kosten für 27 Tage im Vier-Sterne-Hotel Delfim zum Beispiel zwischen dem 25. November und 22. Dezember 999 Mark. Wer zur gleichen Zeit vier Wochen in einer Luxus-Villa wohnen will, zahlt einen Mietpreis von mindestens 1444 Mark. Alle Hotels bieten viel Sport, vom Reiten und Surfen bis



# **Warmes Badewasser im Oktober**

Der Jahrhundertsommer hat diesmal viele Urlauber bewogen, im Lande zu bleiben, bestand doch nicht die Notwendigkeit, weit zum schönen Wetter reisen zu müssen. Wer aber bisher noch nicht verreisen konnte oder noch ein paar restliche Urlaubstage nutzen und dem Sommer hinterherfahren möchte, für den gibt es auch in der Nachseison genügend Ferienziele. Wo rund ums Mittelmeer im Oktober überall die Sonne scheint und die Badehose unbedingt ins Gepäck gehört, zeigt unsere Karte

Gerade in diesem Jahr, wo die Sonne das Wasser so ausgiebig aufgeheizt hat, muß man sich um die herbstliche Badewanne nicht sorgen. Wassertemperaturen von zwanzig bis 25 Grad Celsius werden noch bis in den November hinein anzutreffen sein.

Ideale Badeziele für den Herheine. laub sind beispielsweise Andalusien ve, Süditalien, die Côte d' Azur, Süddalmatien und Montenegro, Grie-chenland und natürlich die Inseln. Ob Mallorca oder Ibiza, Sizilien oder Korfu, Rhodos oder Zypern, überall findet der Gast ein angenehmes

An der Algarve beispielsweise liegen die durchschnittlichen Oktober-Temperaturen bei 22, in Andalusien und Mallorca bei 23 Grad Celsius, Sizilien lockt mit 24 und Süddalmatien immerhin noch mit 20 Grad Celsius. In Rhodos und Kreta herrschen Oktober gewöhnlich Durchschnittstemperaturen von 24 Grad, und in Zypern kann man sogar auf 29 Grad hoffen. Tunesien, Marokko und die israelische Mittelmeerküste bieten mit 28 Grad, 25 beziehungsweise 26 Grad Wärme ebenfalls erfreuliche Werte. Und neben dem Klima wird der Gast auch die leeren Strände an-

In den Hafenkneipen trifft man wieder auf Einheimische und nicht nur auf andere Touristen. In den Hotels hat die Bedienung wieder ein wenig mehr Zeit für den einzelnen Gast, Wassersportler sind Könige in ihrem Revier, und der große Kampf um die Tennisplätze ist vorüber. Es kann aber auch durchaus sein, daß der eine oder andere Ort bereits den Badebetrieb eingestellt hat und etliche Hotels schon geschlossen sind. Deshalb ist es nicht unbedingt empfehlenswert, einfach ins Blaue zu fah-

Mit Sicherheit angenehme Temperaturen auch noch im Spätherbst bieten die weiter entfernten Strände der Türkei, von Israel, Tunesien und Marokko oder die Kanarischen Inseln. die das ganze Jahr über ein ausgeglichenes Klima haben.

Noch ein Bonbon für späte Badefans: In den Katalogen häufen sich zu diesen Terminen die Sparangebote.

# Der Luxusliner und der Klabautermann

Die gesamte Besatzung der MS Astor ist an Deck und wird wie bisher zur vollen Zufriedenheit der Passagiere arbeiten - solange die deutsche Flagge am Heck weht!" Das sagte Kapitan Werner Wolkersdorf der WELT in einem Seefunkgespräch; die Position des 18 863-BRT-Kreuzfahrtschiffes: Zwischen Pylos (Peloponnes) und Tunis. 566 Gäste (also alle Kabinen belegt) erlebten auf hoher See einen herrlichen Sonnentag.

Aber: Schon nach 42 Reisen und erst 21 Monate nach der Jungfernfahrt droht Besatzung und Schiff ein bitteres und unverständliches Los aus heiterem Himmel: Verkauf und Ausflaggung nach Südafrika, Verlust der Arbeitsplätze für knapp 350 qualifizierte Kräfte - vom Kapitan bis zum Steward (die WELT berichtete darüber). In Heraklion (Kreta) endete die letzte Teilstrecke der jetzigen Reise, und viele Kreuzfahrer, die Tage zuvor die Hiobsbotschaft aus Hamburg gehört hatten, wischten sich

verstoblen auf der Gangway die Au- renzschiffen verspern bleiben. Und gen trocken, machten an Land "die wohl letzte Aufnahme" von der stolzen Hamburgerin, winkten ein letztes Mal ihrem Tischsteward, ihrem Purser, ihrer Kabinenstewardeß zu . . .

Etwa 19000 Gäste fuhren inzwischen auf dem in Hamburg gebauten und beheimsteten Schiff; unter ihnen viele Repeater, also Wiederholer, die für jedes Passagierschiff gleich einem Fanklub sind, vom Reiseveranstalter und der Reederei besonders betreut werden.

Denn Unzufriedene werden keine Stammgäste, buchen ihren nächsten Seetörn auf einem anderen Musikdampfer. Und die Konkurrenz auf den sieben Weltmeeren ist groß: Etwa 145 Kreuzfahrtliner von 5000 bis an die 80 000 BRT buhlen um jeden reisefreudigen Passagier aus Ger-

Die "Astor" kann durch Bauweise und moderne Technik Wasserwege befahren, die sehr vielen Konkurgenau in dieser "Zielgebiet-Lücke" lagen viele "Astor"-Stationen der nächsten Saison - zum Beispiel Inseigruppen am Panamakanal und im datiantik, vor Grönland und in der

Doch jetzt kam das Aus! In den knapp zwei Jahren fuhr Hamburgs Prunkschiff über 20 Millionen Mark Defizit ein. Hamburgs Staatskasse ist arg gebeutelt, und spät kommt bei Politikern wie ehrgeizigen Kaufleuten und den Möchtegern-Musikdampfer-Reedern die Einsicht vom falschen Konzept.

Noch kämpft die Besatzung um ihr Schiff; ein Münchner Rechtsanwalt soll den Verkauf gerichtlich stoppen, auch von Streik ist die Rede. Hamburg hat mit seinen Kreuzfahrtschiffen den Klabautermann gepachtet auch die stolze "Hamburg" wurde vor zehn Jahren nach kurzer Fah-

Schiff

HEINZ KLUGE-LÜBKE

# LANGZEITURLAUB / Spartips für Überwinterer

# Flucht aus dem Alltagsgrau

Wer davon träumt, dem grauen November und dem - hierzulande meist nur schmuddelig und naß ausfallenden - Winter zu entfliehen, der sollte bald den Wea ins Reisebüro antreten. Seit vor vielen Jahren ein mallorquinischer Hotelier die Idee mit dem Langzeiturlaub hatte, um die tote Saison zu füllen, das Personal nicht entlassen und den Betrieb nicht schließen zu müssen, hat diese Urlaubsform sehr viel Freunde gewonnen. Den Frühling schon ein paar Wochen früher erleben, sich in behaglichen Hotels oder komfortablen Appartementanlagen - viele davon mit Hallenbad verwöhnen lassen, das überzeugt immer mehr Senioren. Die großen Reiseveranstalter haben sich darauf eingestellt und vertreiben mit einem großen Freizeit-Hobby-

und Unterhaltungsangebot in Clubs und Treffs den Überwinterern die Zeit, Spaziergänge und Schachturniere, Bastelnachmittage, Spanischkurse, Tanzabende und Besichtigungen stehen auf dem Programm. Besonders beliebt sind beispielsweise auf Mallorca die geführten Wanderungen, auf denen sich die Schönheiten der Insel erschließen.

Über 50 000 Urlauber ziehen im Spätherbst und Winter in südliche Gefilde nicht zuletzt. weil es oftmals recht preiswert ist, auf Mallorca oder den Kanarischen Inseln zu überwintern. Doch die Nachfrage nach den günstigen Offerten ist groß. Deshalb gilt auch hier: Wer rechtzeitig bucht, spart so manche Mark. Noch gibt es preiswerte Offerten, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt.

| Veranstalter  | Angebotene<br>Ziele                                                               | Günstigstes<br>Angebot                          | Ausstattung<br>und Leistung                                                                | Preise                                                                         |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DER           | Costa Sianza<br>(Moraira)                                                         | Feriendorf<br>"Tabaira"                         | Bungalow mit Terrasse,<br>Kamin, Gnil, Tennis,<br>Schwimmbad                               | Bungalow ab 112 Mark<br>pro Person und Woche<br>eigene Anreise                 |  |  |
| hansa-tourist | Fuerteventura<br>Bulgarien<br>sowjetische<br>Schwarzmeerküste                     | Bulgarien<br>Goldstrand                         | Doppelzimmer,<br>DuscheWC, gemütliche<br>Atmosphäre                                        | sechs Wochen VP,<br>Flug pro Person<br>ab 1296 Mark                            |  |  |
| Touropa       | Mailorca<br>Gran Canaria<br>Teneriffa                                             | Mailorca<br>Paguera<br>"Aldea Cala<br>Fornells" | Appartement für<br>vier Personen, Bad/<br>Dusche, WC. Balkon<br>oder Terrasse              | fünf Wochen Ü,<br>Flug 713 Mark pro<br>Person ab Düsseldorf                    |  |  |
| Scharnow      | Mallorca<br>Gran Canaria<br>Teneriffa                                             | Mallorca<br>Cala Millor<br>"Ses Folges"         | Appartement für vier<br>Personen, Bad/<br>Dusche, Balkon/<br>Terrasse, WC                  | fünf Wochen Ü,<br>Flug 639 Mark pro<br>Person ab Düsseldorf                    |  |  |
| TransEuropa   | Costa del Sol<br>Mallorca<br>Gran Canaria<br>Tenerifía                            | Mailorca<br>Aicudia<br>"Playa de Muro"          | Appartement für<br>drei Personen, Bad/<br>Dusche, WC, Balkon/<br>Terrasse                  | fünt Wochen Ü.<br>Flug 699 Mark pro<br>Person ab Düsseldorf                    |  |  |
| NUR           | Gran Canaria<br>Teneriffa<br>Andalusien<br>Mallorca<br>Süddalmatien               | Mallorca<br>Cala Millor<br>"App. Colonia"       | Appartement für<br>drei Personen, Bad/<br>Dusche, WC, Balkon/<br>Terrasse                  | vier Wochen Ü,<br>Flug 650 Mark pro<br>Person ab Düsseldorf<br>oder München    |  |  |
| Jahn-Peisen   | Andalusien<br>Maliorea                                                            | idellorca<br>Paguera<br>"Hotel Paimira"         | Hotelzimmer mit<br>Zentraffielzung,<br>Pool, Sonnenschirme<br>und Liegen inklusiv          | sechs Wochen HP.<br>Flug 1382 Mark pro<br>Parson ab Düsseldorf<br>oder München |  |  |
| ITS           | Gran Canaria<br>Tenerifta<br>Mallorca<br>Costa del Sol<br>Madeira<br>Süddalmatien | Mallorca<br>Cala d'Or<br>"Pension des Moli"     | Doppelzimmer, Dusche,<br>Tageszeitung,<br>drei Halbtagesausflüge,<br>Kind bis 6 Jahre frei | sechs Wochen ÜF,<br>Flug 599 Mark<br>pro Person                                |  |  |

QUELLE: TOT

# 



Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel "Römerbad" In diesem eleganten Haus trifft sich die internationale Welt, um sich in einer Atmosphäre wohltuender Gastlichkeit verwöhnen zu lassen.

Schloßplatz 1, 7847 Badenweiler. Tel, 07632/700

# Heilklimatischer Kurort Herbst in nebelfreier Hochlage, etwas für Urlaubsleinschmecker

Winterurlaub in Todtmoos bedeutet doppette Erholung# Kus- und Verkehrsemt; 7867 Todimoos - Teleton 07674-534

TRAUMLAGE IM SCHWARZWALD

ther Südhanglage — neuss, modernes Haus — Hallenbad — Seuna — Solsrium nt — absolut ruhlig. (I/F ab DM 45.-/Pers, pro Tag Im DZ. Hallberrsion ab DM 59.-/Pers pro Tag Im DZ. Ab 10. 10.; 5 Tage bezahlen / 7 Tage wohnen! HOTEL SCHWARZWALD RESIDENZ

Lindau/Bodensee Hotel Reutemann in einmaliger Lage an der Seepromenade der Insetstadt. Ruhig – behaglich – vielseitig – geheiztes Freischwimm-bed im Hotelgarten – Ausgangspunkt für Ausfüge in die Schweizer und österreichischen Alpen.

Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340







Geben Sie bitte die Vorwahi-Nummer mit an wenn Sie In Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

EESSEV

Gemütl. Weihnacht/Silvester Waldhotel Schäferberg Ringhotel Kassel 3501 KS-Espenau — Telefon 056 73/79 71

#### TOURISTIK

# **GROSSE SCHIFFE ZU KLEINEN PREISEN!**

#### JAHN REISEN KREUZFAHRTEN 1983/84

Unser never Prospekt für Kreuzfahrten im Winter 1983/84 ist da! Auf 52 Selten bieten wir Ihnen 50 Kreuzfahrten mit fünf Schiffen an, die alle unterschiedlich sind, was Route und Reisedauer anbelangt, die jedoch völlig einheitlich sind, was das Verhältnis vom kleinen Preis zur großen Leistung betrifft. Nachfolgend einige Beispiele (selbstverständlich bei voller Verpflegung an Bord und eingeschlossenen Hafengebühren):

Preis ab

Poute

| 28. 10 12. 11. 83  | MS TARAS SCHEVCHENKO     | Agypten - Griechenland | DM 1350,- |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| 5. 11 16. 11. 83   | MS DIMITRI SCHOSTAKOVICH | Ägypten - Griechenland | DM 1095,- |
| 12. 11 24. 11. 83  | TS FEDOR SCHALJAPIN      | Kanarische Inseln      | DM 895,-  |
| 10. 12 21 .12. 83  | MS KONSTANTIN SIMONOV    | Ägypten – Griechenland | DM 895,-  |
| 21. 12 2. 1. 84    | MS KONSTANTIN SIMONOV    | Rund um Westeuropa     | DM 1250,- |
| 21. 12 4. 1. 84    | MS DIMITRI SCHOSTAKOVICH | Ägypten - Griechenland | DM 1895,- |
| 26, 12, - 5, 1, 84 | MS TARAS SCHEVCHENKO     | Silvester auf Funchal  | DM 995,-  |
| 5. 1 30. 3.84      | MS TARAS SCHEVCHENKO     | Rund um die Welt       | DM 6740,- |
| 7. 131. 3.84       | MS IVAN FRANKO           | : Rund um die Welt     | DM 6560,- |
| 31. 3,-14. 4.84    | MS TARAS SCHEVCHENKO     | Agypten - Griechenland | DM 1295,- |
| 1. 4 30. 4.84      | MS IVAN FRANKO           | Karibische See         | DM 2980,- |
| 14. 4 28. 4. 84    | MS TARAS SCHEVCHENKO     | Kanarische Inseln      | DM 1295,- |
| 15. 4 28. 4.84     | TS FEDOR SCHALJAPIN      | Ostern Im Mittelmeer   | DM 1095,- |
| 46 A 20 A 8A       | MS DIMITRI SCHOSTAKOVICH | Helias - Pyramiden     | DM 1695,- |

**JAHN REISEN** 

Barbados — Luxusvilla mit Sandstrand an der Karibik inkl. komplettem Personal 5 500.- per Woche (15. 12. 83 bis 15. 3. 84 US 5 950.-). Information: Tel. 089/470 20 11

The state of the s

Algarve
Lux.-Hans, Meeresblick, Nihe Carvoeiro, Chub-Service, Hausmädehen, 4
Schlafzi, 3 Bäder, beh. Pool, Kamin,
Grill, Viele Sportmöglichk., 5ts 7
Pers. ab DM 1225. wöcherul. Tel.
0421/44 29 39 oder 44 51 01

# Neuseeland - Südsee Entdecken Sie das andere Ende der Welt!

Auf eigene Faust (nur Flug) oder mit Programm: z.B. mit Mietwagen oder Wohnmobil, Wandern mit Führung, Segeln, Kanutrips, Tauchen, Angeln, Radtouren in Gruppen, Motorfliegen für Privatpiloten.

Diverse Rund-um-die-Welt Flugkombinationen incl. USA, Südsee, Neuseeland, Australien, Asien. Fragen Sie die Spezialisten:

Arbeitsgemeinschaft Neuseeland-Südsee:

(1000) Berlin. AIR TRAVEL SERVICE. Korfurstendamm 112 fel 050, 851107c (4000) Dusseldorf IBERO INTERNATIONAL. Fr-Ebert-Str 54, 7ct 021/356665 (6000) Frankturt: IBERO INTERNATIONAL. Rirchnerstraße 6-8, Tel 061/2087c (6750) Keiserslautern. REISEBÜRO JUNKER, Rummelstraße 12 Teleton 0651/601/(8000) Munchen. ISTS-Intercontinental Reisep. Turkenstraße 11, Tel 089/23727-0

Preiswerte Fluge in alle Well B an Benelux hin + zurück Adanta/Detr. \$31.- Lima 1865.-Chicago 980.- Sanbago 2395.-New York 755.- B. Ares 2395.-Hongkong 1620.- Ro/Recite 2165.-Singapore 1445.- ABC ab Frankfurt. Jakarta 1595.- Miami ab 1155.-TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K-Adenauer-P1 15, 02 28/46 16 63

TENERIFFA TOTAL Katalog Beratung, Buchung Tel.: 06120/8096.

SPARPREISE SPARPERSE
SUd-/Mittelemerike
Ab Brüssel Fin-/Rückflug nach Rio
DM 2100.- Caracas DM 1450.- Buen
nos Aires DM 2300.- Montevideo DM
2300.- Mexico DM 1600.informieren Sie sich über unsere Angebote nach Süd-Mittel-/Nordamerika. Afrika. Fernost und weltweit.



Auskunft + Buchung: Air Travel Cen-ter, Kalserstr. 13, 6000 Frankfurt Tel. 0611/29 20 11

#### Für die kostbarsten Wochen des Jahres auf Nummer Neckermann:

# Mit TSMAXIM GORKI in die Karibik.



<sup>TS</sup>Maxim Gorki: Seit 8 Jahren bei Neckermann Seereisen Garant für Sicherheit

Mittelamerika und die Antillen - und Ausflugsprogramm machen des sind die Zielgebiete einer Kreuzfahrt der beliebten "MAXIM GORKI Stationen der 25-Tage-Reise durch das Karibische Meer: Kolumbien, Costa Rica, Panama. Aruba, St. Lucia. Guadeloupe und viele andere Inseln, Lander und Stadte

Die MAXIM GORKI ist eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Ihr Komfort, der liebenswurdige Bordservice sowie ein umfangreiches Unterhaltungs-

Beratung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS, KARSTARDT-Reisebüros, bei NECKERMANN KatalogWelt + Reisen, sowie bei über 1.000 NUR TOURISTIC-PARTNERN: Reisebüros, Volksbanken und Kaufring-Häusern

die Reise in den Frühling zu einem einmaligen Erlebnis "Mittelamerika und Antillen" -

25 Tage Kreuziahrt (12.2.-7.3.84) ab Montego Bay, Jamaica, an Genua Italien, Preis inkl. Hinflug ab Frankfurt, Ein- und Ausschiffungsgebuhren, Vollpens., Veranstaltungen an Bord, Reiseleitung des NUR TOURISTIC-SERVICE, 1e Parson ab 4790;



Chalets/Annariements/Fenerwohnung Alle Informationen im kostenlosen 96-seitigen Winterprogramm 1983/84 Inter-Chalet 7800 Freiburg Bernarckaller 2 a (07 61) 21 00 77

Bangkok Singapur Sydney 

#### Toldielistik



An Bord werden die schonsten Tage des Jahres zu einem unvergeßlichen Erlebnis. Krönen Sie den Jahresabschluß mit einem besonderen Ereignis. Erleben Sie Weihnachten und Silvester in netter Gesellschaft auf einem unserer kreuzfahrtschiffe, abseits grauer Wintertage und ohne die alljährliche Hetze der Weinnachtszelt. Lassen Sie sich einfach einmal so richtig verwöhnen. Unseren Farbprospekt gibt es in jedem guten Reiseburo.

Alexandr Pushkin

»Odessa» 25, 12 - 05 01 34 ab DM 2190.ab DM 2190.-Genua-Syrakus-Sizillen-Alexandria-Agysten-Umassol Zypern-Antalya-Turkei-Piraus-Dubrovnik-Venedig

22 12 - 06 01 84 ab DM 1570-Rotterdam-Vigo-Casablanca-Las Polmas- Teneriffa-Madeira-Gibraltar-Malaga-Genua

2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefon 0421/328001 Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

zansocean-Cours

Tel. 9611/651 24 16

Zu ieder Anschrift gehört die Postleitzahl

fur ausführlichen Farb-prospekt Bitte einsenden

#### Winterferien in Norwegen

130 km gespurte Loipen, Stelemabfahr-ten, Sessel- und Schlepplifte, Els- und Curlingbahn in dem bekanntesten Win-tersportzentrum des Landes, 800 m

Vestlia in Geilo Vestia Hotel DM 113,-/HP

Vestila Sportell Hütlen mit Hems DM 93,-/HP **Vestlia Hütten** 60 m² f. 6 Pers., 3 Schlaf-zi., Kaminstube, inkl.

2000 Hamburg 1 Tel. 040/30 90 30

1260.- Denpasar 2085.- Ranila 1755.- Jakarta 1555.- Singapore 1395.- Berzim's Ferurisea, Thewaltstr, 12, 6240 Königstein, Telefon 06174/5605 od. 5077

SÜDAMERIKA-FLÜGE HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS

Schwachhauser Heerstr. 222 Telefon 0421 23 92 45



HETZEL öffnet das Tor Ab 18, 10, 83 jeden Dienstag ab Stuttgart

mit Condor direkt nach Kairo und ab 22.10.83 jeden Samstag ab Stuttgart mit Egypt Air direkt nach Luxor. Ab 21.10.83 jeden Freitag ab München und Frankfurt mit Egypt Air nach

Einige Beispiele bei Abflug am: 22.10. 29.10. 5.11. 12.11. 19.11.

<u>Ab Stuttgart mit Egypt Air</u> Rundreise Cleopatra, 6 Tage, DZ, Du, UF/HP DM 1584 1482 1482 1554 1482 Rundreise Isis, Kat. Standard 10 Tage, DZ, Du, UF/HP DM 1952 1842 1842 1912 1842 (Rückflug Kairo-STR mit Condor) Rundreise Osiris, Kat. Standard 13 Tage, DZ, Du, ÜF/HP DM 2576 2446 2446 2537 2446 Kurzreise Luxor – Kairo, Kat. Stand., 3 Tg., DZ, Du, ÜF/HP DM 984 (Rückflug STR mit Condor) 1012 942 984 942 Ab Stuttgart mit Condor (Omnibus-Zubringer ab Frankfurt!)

25.10, 1,11. 8.11. 15,11. Abflug: 18.10.

Kurzreise Kairo, Kat. Standard 3 Tage, DZ, Du, UF DM 648 Rundreise Karnak, 7 Tage, DZ, Du, UF/HP D Rundreise Isis, Kat. Standard DM 1516 1740 1642 1642 1642 10 Tage, DZ, Du, UF/HP DM 1789 2029 1919 1919 1919

Preise jeweils pro Person bei Belegung mit 2 Personen. Flüge mit Pauschalreisearrangement. Fordern Sie unseren Sonderprospekt Ägypten 83/84 an – Direktfelefon 0711/835-230, 835-430 oder fragen Sie in Ihrem Reisebüro

HETZEL-REISEN
Postf. 31 04 40
7000 Stuttgart 31

## ARZATUIGE GELETTETE GANATORIEN UND KUINIKEN

# HERZ-KREISLAUF BLUTHOCHDRUCK NERVEN

Rheum, Sandschelbesloiden, mod. Anfirischungsbekandlung – s. a. Thymas (TMX), Pref. Asian, Organ-Extr. – sewie alle iss. Krankbeltos. Absolute Ruhe in einem herrich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanatorium des Teutoburger Waldes. Internist und Badearst im Hause. Swöch. Pauschalkur (Arzte, Böder, Vollp.). Zwischensaison ab DM 1974., Haus II ab 1785. Beihilfefühig. Hausprosp. des Instituts für moderne Therapie, 4750 Detmold! Hiddesen, Lindenweg 4–6, Hallenschwinzunbad (22° C), Tel. 05231/880 04

#### **Entziehungskur**

bei Alkohol, Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruflichen Gründen äußerste Diskretion wahren müssen, innerhalb von 4-6 Wochen nach modernen Methoden in landschaftlich reizvoller Umgebung. Auch als Stabili-sierungskuren sowie bei besonderen Problemen bestens geeignet. Aus Diskre-tionsgründen vertraußch unter WS 55252 an WELT am SONNTAG Postfach 2000 Hamburg 36

# Rank und Schlank

Victoria bletet 14-Tage-Schlankheitskur ohne Rungern für DM Für 2 Personen in Doppeltimmer DM 3100. Jeder weitere Tag DM 115. bzw 110. Alle Kurbäder, Missagen, Sauna, Dachgaren, Schwinmbad, Tannen mit Anleitung, errtliche Untersuchung und Betrauung, Gymnastic und Leinfahrfäder eingeschlossen

BAD MERGERTHEIM

nen Sie zu Ihrer Vororientlerung (auch wegen ande-sundheitsprogramme) ein Wochenende (Freitag Sonntag 'Samstug Montag) zu uns Sonderangebot (2Tage), Halbpen -n, Doppelzimmen Sad WC 2 Personen DM 290. Raibp. Einzel-zimmer Bud WC DM 170. Tel 07931/5930 Telez 074224

thenburg a.d.T. an der Romantischen Strasse

# Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin mit biologischen Heilverfahren - z.B. der Wiedemann-Serum-Therapie.

Wir sind eine Privat-Klinik für innere Medizin. Wir haben viele Jahre Erfahrung in der Behandlung chronischer Erkrankungen mit natürlichen Heilverfahren, Z. B. THX-Thymus-Immuntherapie.

Ozon-Behandlungen, Neuraltherapre, Homöopathie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur, Niehans Zelltherapie, Asian-Procain- und Wiedemann-Serumtherapie,

Die Wiedemann-Serum-Therapie ist eine besonders wirksame klinisch erprobte Naturheil-Methode mit zweifachem medizinischem Effekt: I. Sie regeneriert das gesamte ormüdete oder

gealterte Zellsystem. ie wirkt mit speziellen Seren gezielt auf einzelne erkrankte Organe wie Herz. Gelenke, Leber, Hautoder spezielle Himbereiche.

Fordern Sie mit der kostenlosen Broschüre "Naturheilverfahren: auch die aktuellen Angebote besonders preiswerter Pauschalkuren bei uns an, Teleton 0 97 41 50 11.

REGENA 8788 Bad Bruckenau 5rnntal 1 Tel. 09741:5011

Dragnostik und gezieltem

Einsatz natürlicher Heilweisen

Private Kurklinik für Herz-.

Beihilfefählg.

Gefäß-, Stoffwechselkrankheiten.

Unter Leitung eines Azztes für Innere

Diagnostik. Unser Haus verfügt über

Balneotherapie. Badeabteilung, Sauna

Nutzen Sie unsere günstigen Nachsaison-Angebote!

Medizin - Kardiologie. Modernste

langjährige Erfahrung im Einsatz

natürlicher Heilweisen. Behand-

lungsschwerpunkte sind Diät,

Bewegungstherapie, Kneipp,

und Hallenschwimmbad.

#### Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei

Hamburg. Tel. 04154/62 11

Prostata-Leiden? Kombinjerte Behandlungsmethode ohne Operation. Arziliche Leitung. Kurhotel CH-9410 Heiden

Kilmakurort über dem Bodensee (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Spezialklinik

**PSORIASIS** 

dens. KUNIK BEAU REVEIL, CH-1654 Leysm, Schwelz, ärztlich geletet, staatl aner-kannt. Tel. (0041 25) 34 11 87. Prospekte anfordern.

# <sup>P</sup>arksanatorium Benner

Asthma, Bronchitis <

Klinisch-fachärztliche Behandlung. Kurmittel im Haus, Alle Diatformen. Beihiltefähig. Heilklima. Fordern Sie bitte Angebot und Hausprospekt an

angeschlossen an die Espan-Klinik, Fachklinik für Erkrankungen der Atmungsorgane, zugelassen für AHB und § 184a RVO-Maßnahmen

Gartenstraße 13, 7737 Bad Dürrheim, Telefon 0 77 26 / 6 59 00. Südschwarzwald, hochstgelegenes Solbad Europas, 700 m



Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, VP ab 99,- DM ärztl. Leitung

Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsaueriand 5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark 8 · Tel. 0 27 58/313 Telex 875 629 Aufleben auf Hohele)



#### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung im Hochsaverland

Anreise: montags Abreise: sonntags

In dem Gesamtpreis von DM 882,00 sind enthalten: Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioanlage und z.T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diöten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

Alle diagnostischen Maßnahmen wie z.B. Labor, Röntgen, EKG. Oszillographie, Ruhe-Spirographie. Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10-20 m), Beschäftigungstherapieraum, In dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen u. glasritzen können.

Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an. Fachklinik Hochsaverland – 3542 Willingen – Telefon 05632/60 11



3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002

Prospekte anfordem

 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne Schlankheitskuren

(Akupunktur - HCG)

Zell-Therapie Regenerations (THX - Bogomoletz etc.)

Herz-Kreislauf Rheumatischer Formenkreis Managerkrankheit Frischzellen Übergewicht Alle Anwendungen in sehr gut eingerichtetem Haus, Sole-Schwimmbad 32°. Beihilfefähig! Kein Kurzwang. Übernachtung mit Frühstlick ab DM 52,-Vom I. Nov. bis I. März 10 % Rabatt. Weihnachten geöffnet. Bitte Prospekt

Kurkliniken Dr. Wogner, Am Werth, 7595 Sasbachwaldes Tel. 8 78 41 / 64 31 (Nühe Baden-Baden und Strußburg)

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bad Pyrmont, Schlospiatz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fach-irztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankhelten, Rheuma- u. Gelenk-krankheiten mit den Pyrmouter Heilmitteln. Psychosomat. Aspekte bei in-teren Krankhelten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift. beihilfefühig, Housprospeld. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

#### DES KLIMAS WEGEN - HEILFASTEN IN MERAN O bis 20 PRIND ABNEHMEN LEICHT GEMACHT HER KUR- UND SPORTHOT. ON BUT YORA SCHWIMMEN, MASSAGEN ROD AUTOGENEM YRANINGS UNTER ÄRZTLICHER BETREUUNG

LIND AUTOGENEM TRAINING Termune: 2.-16, November 1983, 10.-24, Mirz 1984

# ASTHMA-KLINIK

**Asthma — Emphysem — Brenchitis — Herz/Kreislau**i ASURIE EMBERGOOM DISGROSTIK, Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsparung von Conteon-Präparaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation.

Telefon (08052) 8 17 16

> – 28 Tage – KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Deilbrück - Telefon 0221/68 10 16

Leiter Dr. med. Kable

# Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn, Krankheiten im Hause. Herz und Kreis-leuf, Leber. Rheuma, Disbett Geristrie, Heilfasten, Diéten. Lift. Alle Zi. m. Bad oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 🕿 0 52 81/40 81



Röntgen, Ergometrie, Check up: Ermittlung von Risikofaktoren, Medizinische Säder, Moor, CO<sub>2</sub>-Trocken-gasbad, Massagen, Kneipp.

# Kosmetische Plastische Chirurgie

Gesichts-Hals-Straffung. Nasenund Ohrenkorrektur. Vergrößerung und Verkleinerung der Brüste. Haarlappentransplantation. Entfernung der Achselschweißdrüsen. Oberarm-. Oberschenkel-, Gesäß- und Bauchdeckenkorrektur, z. T. Absaugmethode. Internat.

bekannte Spezialisten. PRIVATKLINIK MEDICIA Ravensberger Straße 3/93 5483 Bad Neuenahr · Tel. 02641/2284



# Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte **THYMUS-KUR** 

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall-

KOMBINIERTE ZELL-KUREN Eigene Herde

biologisch aufgezogener Spendertiere

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter, Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich.

z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540,-5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA information für Spezialbehandlung

ANDSKRONE Ravensburger Str. 3/22 · Tel. 02641/2281

Sanatorium und Privatklinik Dr. Wangemann Hinterzarten Facharzt für Insere Krankheiten

Alle Dictformen, Source.
Zim, mit Duschbod, Toilene,
Smaktwohl-Telefon, Böder-7824 Hinterzartes ijdschwarzwald

Telefon (67652) 268 and 748 Baden-Baden

Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie

Privatklinik und Sanatonum für innere Krankheiten Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Melms, Dr. Kurt Rümelin

Ärzte für innere Medizin Lichtentaler Aliee 1/ 7570 Baden-Baden - Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

**Heilende** 



# Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wieder-herstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden.

Unser hochqualifizierter Chefarzt und sein erfahrenes Ärzteteam helfen ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Laiden.

Unser Angebot (auch für Kassenpatienten):

- ★ Voll Installierte Kältetherapie, Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung
- Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-
- atmosphäre Stadt und Land mit Tradition und Reiz.

Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.



# SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachárzteteam Modernes Hallenbad (309) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt)

und operativen Eingriffen. Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg

Herz - Kreisfauf. Durchbistungsstorungen, Asthma - Bronchits-Laber- und Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht, Gelenk- und

led. Badeabtig., Sauna, Solarium, beihille Ab 1. 11. 1983 günstige Nachtalisonprei Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Prosp-3388 Bad Harzburg,





# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Für Veranstalter mehrerer Turniere brachte die (mindestens vorläufige) Suspendierung der Kandidatenwettkämpfe angenehme Überraschun-

So kam Kasparow nachträglich zum internationalen Turnier in Niksić (Jugoslawien). Zwar verlor er gegen Spasski, aber ließ alle Großmeister doch um mindestens 2 Punkte hinter sich. Und so besiegte er einen der WM-Kandidaten:

Damenindisch Kasparow-Portisch ....

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb7 5.a3 d5 6.ed5; Sd5; (Vielleicht ist ed doch besser, manche Probleme dürfte Schwarz jedoch mit der Folge 7.Lg5 Le7 8.Lf6: 1.f6: 9.g3 haben!)
7.e3 (Neuerlich wird auch 7.Dc2 nebst e4 versucht.) Se3:!? (Damit wartet man gewöhnlich ab, bis Weiß e4 gezogen hat. Aber in der unlängst in der EM gespielten Partie Miles – Portisch entstanden nach Le7 8Lb5+ c6 9.Sd5:!? Dd5: 10.Ld3 für den Nachziehenden neue Probleme.) 8.be3: Le7 9.Lb5+ c6 10.Ld3 c5 11.0-0 Sc6 12.Lb2 Tc8 13.De2 0-0 14.Tad1 Dc7 15.c4! (Jetzt stärker als 15.e4.) cd4: 16.ed4: Sa5 17.d5! ed5: (Es ging nicht Sc4: wegen 18.De4 g8 19.Lc4: Dc4: 20.De5 usw.) 18.cd5: Ld5: 19.Lh7:+ Kh7: 20.Td5: (Nun ist die schwarze Königsstellung stark exponiert, es geht z. B. nicht Dc2? wegen 21.De7: Db2: 22.Th5+ Kg8 23.Dh4 und gewinnt)

BRIDGE

Studie Nr. 21/83

\$

Osts Informationskontra ist West

dritten Mal wirft Süd Treff) und wech-

selt dann auf Coeur. Der Tisch nimmt.

Lösung Nr. 29/83

hat, gibt es keine Probleme, da Süd nach zweimaligem Impaß die Coeurs

hochschnappen und hierauf zwei

Treffs abwerfen kann. Spielt West Pik-

Dame und folgen dann Treff zum

Buben und As sowie Treff, gewinnt

Süd, weil letztlich West-nach einmali-

gem Schnitt in Coeur - später in Treff

und Coeur in Abwurfzwang gerät. -

Am stärksten ist sofortiges Treff Aus-

spiel und Nachspiel. Der Tisch nimmt. Mit Trumpf zur Hand legt Süd Coeur-

Acht. West deckt mit der Neun. Der

Tisch macht den Buben. Jetzt werden

die Atouts abgespielt. Auf den vorletz-ten Trumpf gibt West Pik D, auf den

letzten Kreuz 8. West hat noch Herz K

10 6 Kreuz D, der Tisch Herz A D 7

Kreuz 5 und die Hand Pik 10 Herz 3

Kreuz 9 6. In Coeur wird sparsam

geschnitten und dann Treff gespielt.

Westmußindie Coeursantreten! U. A.

Solange der Tisch noch Kreuz KB5

schließlich in "4 Pik" gelandet. Nord spielt diedrei höchsten Karosab (beim

Gegner bedienen. Was nun?

Seit usmi and Seite Seide Seide Es folgen Pik-Königund - Dame, Beide

Nach Nords Karo-Eröffnung und

♦A9762 ♥AK5 ♦764 ♣A5

1

1 TO 1 10 May

Kg8 21.Lg7:!! (So was kann gegen-wartig nur Kasparow!) Kg7: 22.Se5 Tfd8 (Es drohte 23.Dg4+ Kf7 24.Dh5+ Kg7 25.Td3!) 23.Dg4+ Kf8 24.Df5 f6 (Die Alternativen: Le3: 25.Sd7+ Td7: 26.Td7: Dc4 27.Dh7 Ke8 28.Td3!. 24 ... Ld6 25.Df6! Le5: 26,Te5: usw.) 25.Sd7+ Td7: (Nach Kf7 folgt 26.Dh7+ Ke6 27.Tel+ Kd5: 28.De4+! Kd6 29.De6 mit einem schönen Matt.) 26.Td7: De5 27.Dh7 Te7 28.Dh8+ Kf7 29.Td3 Sc4 30.Tfd1 Se5 31.Dh7+ Ke6

36.Td3). "Die Schachwoche" machte auf einen interessanten Vorgänger dieser Partie aufmerksam:

(Erzwungen - Kf8 32.Td8+! oder Ke8

32 Dg8+) 32 Dg8+ Kf5 33 g4+! Kf5 34 Td4+ Kf3 35 Dg3+ aufgegeben (Dc3

Browne-Ribli (Indonesien 1983): Die Züge I bis 13 sind identisch mit der vorigen Partie. 14.Tadl cd4: 15.ed4: Sa5 16.Se5 Le6 17.54 g6 18.e4 Lg7 (Auch nach Te8 wäre der Durchbruch 19.d5! stark.) 19.d5! ed5: 20.f5! (Mit folgender schönen Pointe verbunden: Te8 21.fg fg 22.Dg4! Le5: 23.Lg6: oder 22...Dc8 23.Dg3 dc 24.Sg6:! cd 25.Tf8+! Lf8: 26.Sf8:+ nebst matt.) d4 21.fg6: fg6: 22.Sg6:! Auch jetzt wird auf g6 geopfert. Natürlich verliert hg nun wegen 23.De6+ nebst 24.Dg6:, und Tf1:+ 25.Tf1: Dd7 wird mit 26.Lf5 Te8 27.Dh5 widerlegt.) Te8 23.Dh5 Le4 (So wird zwar die Katastrophe auf h7 abgewendet,

aber Schwarz verliert die Qualität:)

Diese neun Punkte sollen in einem

Zuge durch vier gerade Linien mitein-

Auflösungen vom 23. Sept.

Wenn sich eine Eisschicht dadurch

aufbaut, daß sie aufgrund von ständi-

ger Reifbildung aus der Luft wächst,

dann hat sie nicht das Bestreben, sich

noch weiter auszudehnen, und sie übt

folglich höchstens geringen Druck

Wenn die Schwebfliege nicht mehr

an der Glaswand sitzt, sondern im Glas

schwebt, erhöht sie unter sich den

Luftdruck Dieser Druck entspricht

ihrem Gewicht, und wirkt auch auf

den Gefäßboden. Die Anzeige der

ander verbunden werden.

**Eingeeist** 

24.Le4: Te4: 25.Di5 aufgegeben, da nach etwa hg 26.De4: De8 Weiß mit 27.Dd5+ nebst 28.Tf3 schnell siegen würde.

Portisch kannte mit Sicherheit diese schwere Niederlage seines Landsmannes, aber hoffte, mit der Verstärkung 14...Dc? das schwarze Spiel doch rehabilitieren zu können!

Lösung vom 23. September (Kc1, Dc6, Td1, h7, Lf6, Bb2, b3, c3, f2, h2; Ke8, De6, Ta8, g8, Ld7, d8, Ba6, LTd7:! Dd7: 2.Tel+ K@ 3.Dd7:L&:



(Kg1, De4, Tc7, e1, La3, Sc4, g6, Ba2, b3, c5, c6, f2, g2; Ke8, De6,Ta8, h8, Le7, Sh4, Ba6, f4, g3, g5)

#### DENKSPIELE

Verbindung gesucht

Waage sollte also gleich bleiben. Zusätzlich erhöht sich aber dadurch die Dichte der Luftsäule unter ihr, so daß die Waage doch eine Winzigkeit mehr anzeigen wird!

Gut gepeilt? Auch im Raum genügen zur Funkpeilung zwei Messungen von verschiedenen Standpunkten aus, denn man mißt ja dreidimensionale Richtungen. Fehlerbehaftete Messungen bereiten jedoch Schwierigkeiten, weil sich die Richtungen dann nicht mehr schneiden müssen, und daher die Genauigkeit stark leidet.

Energieersengung Leider verhindern grundlegende Naturgesetze, Sonnenlicht beliebig zu konzentrieren". Selbst im Idealfall erreichte man nur die Verhältnisse auf der Sonnenoberfläche (etwa 6000 Watt pro qm und etwa 5500 Grad Celsius!). Hochstapelei

Bei jedem Würfel zeigen die jeweils gegenüberliegenden Seiten sieben Augen. Es sind also 10 mal 14 = 140 Augen zu sehen und zusätzlich die Sechs", also insgesamt 146 Augen.

REISE • WELT
MAGAZIN FUR DIE FREIZEFT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann

Redaktion: Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# Das große Kreuzworträtsel 🚞

| peliep-                            | organi•                  |                          | West-                       |                               |                              |                           | وستع                       | 1                               | 1                                     |                           | 1                           |                               |                                      |                                     |                                    |                                      | der                         |                          |               |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| tes<br>Genus.                      | sator.<br>Unter-<br>bau  | Be-<br>steck-<br>teil    | frz,<br>Land-<br>schaft     | ,                             | ,                            | Kurort<br>in Súd<br>tirol | trop.<br>Wirbel-<br>sturm  | '                               | Speise-<br>wurze                      | Agaven-<br>faser          | 'an dem                     | norweg.<br>insel-<br>gruppe   | ,                                    | Sonder-<br>rabatt                   | nieder<br>sachs.<br>Stadt          | ,                                    | Dicke<br>in 'Eo<br>nanza'   | Mier-<br>dung:<br>Stock  | Lint<br>Salty |
| Jitte                              | Y                        | -                        | ,                           |                               |                              |                           | 4                          |                                 | belieb-                               | 1                         | •                           | 1                             |                                      |                                     | -                                  | <u> </u>                             | I                           | ٧                        | . 1           |
| <b>-</b>                           | ]                        |                          |                             |                               |                              |                           |                            |                                 | ter<br>Party-<br>gast                 |                           |                             |                               |                                      |                                     |                                    | 11                                   |                             |                          | ·             |
|                                    |                          |                          |                             |                               |                              | chem.                     |                            |                                 |                                       |                           |                             |                               |                                      | dt. In-<br>dustrie-                 |                                    |                                      |                             |                          |               |
|                                    |                          | 4                        |                             | 1                             |                              | Ele-<br>ment              |                            |                                 |                                       |                           |                             |                               |                                      | groß.                               |                                    |                                      |                             |                          | 3             |
| asurt,<br>Wild-<br>esel            |                          |                          | Lohn-,<br>Fracht-<br>satz   |                               |                              |                           |                            |                                 | ober-<br>stes<br>Gericht              |                           | 'Reine-<br>ke'              | -                             |                                      |                                     |                                    |                                      | róm.<br>Göttin              |                          |               |
| frz.<br>Philo-<br>soph             | 10                       |                          |                             |                               |                              | geo-<br>metr.<br>Körper   |                            | griech.<br>Wein-<br>insel       | -                                     |                           |                             |                               |                                      | Alarm-<br>gerät                     |                                    | griech.<br>Göttin                    | -                           |                          |               |
|                                    |                          |                          | Vorna-<br>me von<br>Wallace |                               | Roli-<br>körper              | - '                       |                            |                                 |                                       |                           | Gar-<br>futter              |                               | Hafen-<br>arbeiter                   | -                                   |                                    |                                      |                             | 14                       |               |
| Farb-<br>fernseh-<br>system        |                          | Geweih-<br>sprossen      | -                           |                               | 13                           |                           |                            | Schlaf-<br>kabine               |                                       | Reihe,<br>Folge           | -                           |                               |                                      |                                     |                                    | Kompo-<br>nist von<br>Polen-<br>blut |                             | Wold<br>bret-<br>gericht | :             |
| Ge-<br>zeiten                      | -                        |                          |                             |                               | unge-<br>broche-<br>ne Linie |                           | offene<br>Feuer-<br>stelle | -                               |                                       |                           |                             |                               | zornig,<br>ausfal-<br>lend           |                                     | Drama<br>von<br>Ibsen              |                                      |                             | ٧                        |               |
| Bevor-                             |                          | myst.                    |                             | bibl.                         |                              |                           |                            |                                 |                                       | Glet-                     |                             | Ge-                           | •                                    |                                     |                                    |                                      |                             |                          |               |
| quud<br>mun-                       |                          | russ.<br>Mönch           |                             | Gesetz                        |                              |                           |                            |                                 |                                       | scher                     |                             | schwatz                       |                                      |                                     |                                    |                                      |                             |                          | : -           |
|                                    |                          |                          |                             |                               |                              |                           | Netz-<br>haut d.<br>Auges  | 1                               | Hűhner-<br>vogel                      | -                         |                             |                               |                                      |                                     | Autor v.<br>Ein<br>Kampf<br>um Rom |                                      | l                           |                          |               |
| Gebirgs-<br>schlucht               |                          |                          |                             | Eigelb                        |                              | rhetor.<br>Ver-<br>mögen  | -                          |                                 |                                       |                           |                             |                               |                                      |                                     | rom.<br>Silber-<br>mûnze           |                                      | initialen<br>der<br>Ebstein | >                        |               |
| Initialen<br>Storms                | -                        |                          | Brett-<br>spiel             | -                             |                              |                           |                            | Nord-<br>west-<br>euro-<br>päer |                                       |                           |                             | Beglei-<br>ter des<br>Bacchus |                                      | Fort-<br>bestand                    |                                    |                                      |                             |                          |               |
| engl.;<br>auf d.<br>laufen-<br>den |                          |                          | 8                           |                               |                              |                           |                            |                                 | argent.<br>Exdik-<br>tator +          |                           | afrik.<br>Elends-<br>gebiet |                               |                                      | 3                                   |                                    |                                      | Storn<br>im<br>'Adler'      |                          |               |
|                                    |                          |                          |                             |                               |                              | nord.<br>Tauch-<br>vogel  |                            | Schrift-<br>grad                | -                                     |                           |                             |                               |                                      | östl.<br>Mittel-<br>meer-<br>länder |                                    | engi.<br>Bier                        | <b>-</b> "                  |                          |               |
| harte<br>Rinde                     | österr.<br>Sange-<br>rin |                          | span.<br>Schenke            |                               | ein-<br>jähriges<br>Pferd    | 9                         |                            |                                 |                                       |                           | Kroko-<br>diları            |                               | von ehr-<br>licher<br>Gesin-<br>nung |                                     |                                    |                                      |                             |                          | !             |
| west-<br>afrik.<br>Staat           | -                        |                          |                             |                               |                              |                           |                            | große<br>trop.<br>Echse         |                                       | Aas-<br>fresser           | -                           |                               |                                      |                                     |                                    | Wurst-<br>haut                       |                             | Tur-<br>dreh-<br>achte   |               |
|                                    |                          |                          |                             |                               | Fluß<br>zur<br>Mosei         |                           | german.<br>Gott            | - *                             |                                       |                           |                             |                               | Back-<br>massa                       |                                     | der<br>'Spatz<br>von<br>Paris'     | -                                    |                             | V                        | )<br>!        |
| voli-<br>tõnend                    |                          | Flu& z.<br>Weich-<br>sel |                             | Stact<br>an der<br>Maas       | - "                          |                           |                            |                                 |                                       | griech.<br>Buch-<br>stabe |                             | ital.<br>Schenke              | -                                    |                                     |                                    |                                      | 12                          |                          |               |
| West-<br>alpen-<br>straße          | -                        | •                        |                             |                               |                              |                           | ital.<br>Artikel           |                                 | Schwer-<br>metall                     | -                         |                             |                               |                                      | 15                                  | Teanis-<br>aut-<br>schlag          |                                      | Abk. t.<br>Green-<br>wich   |                          | :             |
| Teil<br>der<br>Woche               | -                        |                          |                             | Haupt-<br>stadt v.<br>Georgia | -                            |                           | 1                          |                                 |                                       |                           |                             | europ.<br>Staat               | -                                    |                                     | •                                  |                                      |                             |                          | ·<br>·        |
| alt-<br>griech.<br>Lyriker         | -                        | 6                        |                             |                               |                              |                           | 2                          |                                 | erfahr.<br>Hand-<br>werks-<br>gehilfe | -                         |                             |                               |                                      |                                     |                                    |                                      |                             |                          | ĺ             |
| 1                                  | 2                        | 3                        |                             | 4                             | 5                            | e                         |                            | 7                               | 8                                     | 9                         |                             | 10                            | 11                                   | 12                                  | 2                                  | 13                                   | 14                          | 18                       | 5             |

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE immer - Cholesterin - As 3. REIHE O.M. - Hurone -Niers 4. REIHE nett - i.s. - Seide 5. REIHE Stroh - Bramen - Kaz 6. REIHE modern - Derain 7. REIHE Charon - Lenin 8. REIHE Seal - Dackel - Abbe 9. REIHE Mako - Fehmern 10. REIHE legal - Natur - an 11. REIHE Los - Streit - Meise 12. REIHE Regime - Sn - Armin 13. REIHE Regel - Enite - Re 14. REIHE Ann - Ebern - mit 15. REIHE Rasen - Dessau 16. REIHE Syke - Berthier 17. REIHE Meiningen - Kubs 18. REIHE Natorp - Komoran 19. REIHE TR - Asturien 20. REIHE Heidelbeere Risotto 21, REIHE Essen - Annie - Nei - Tat

SENKRECHT: 2. SPALTE Monte Carlo - Euryanthe 3. SPALTE Ammer - Hada: -AK - Ares 4. SPALTE total - Reise - I.S. 5. SPALTE Groth - Makel - Monde 5. SPALTE Moral - Anderson 7. SPALTE Chiton - Sinn - Tip 8. SPALTE Hue - Dom. mund - Aba 9, SPALTE O.R. - Beta - Ire - Binsen 10, SPALTE Loerrach - Eegen ten 11. SPALTE Engen - Nienburg - Uri 12. SPALTE Ise - Legat - Te - Rec 13. SPALTE Segel - Str. - H.N. 14. SPALTE Lesen - Fuenen - Kern 15. SPALTE Disk. - Deponie 16. SPALTE Indien - Marder - si 17. SPALTE nie - Ampere - Kolo 13. SPALTE Kaaba - MS - Ur - T.T. 19. SPALTE Partei - Brasilia - Berta 20. SPALTE Se - Antennen - Turandot

Amazonas

Amazonas-Reise

4.000 km auf dem Amazonas

von Iquitos

bis Belem und weiter nach Rio de Janeiro

vom 3.11.1983 - 25.11.1983 (22 Tage ab DM 10.270, -+ Flug)

Entdecken Sie verborgene Schönheiten des Amazonas

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*WORLD DISCOVERER

Von Iquitos (Peru) über Leticia.

Manaus, Belem, Fernando de Noronha, Recife, Salvador nach

Rio de Janeiro (viele Exkur-

Nur noch wenige Kabinen frei! -

Fordem Sie den austührlichen

# Reisen in alle Welt... Ein Urlaubs-ABC

Kreuzfahrten

Das Kreuzfahrt-Superprogramm von Seegdler-Seemuristik. in 84 Tagen

um die Welt 3 Tellen. Kreuzioneten 1,2 om -ebzela zu buchen. Oder zusam en einem Stück – als Reise 4. Buchen Sie bitte rechtzeitig, die Nachfloge ist erfahrungsgemäß g

Weltreise 1 14.10.-5.11.84 Genual Agypten/Suez-Kona nen/Dschibuti/Seychellen/ elediven/Colombo, Sri Lanka ckflug nach Deutschland Ab DM 2995,-

Weltreise 2 5.11.-19.12.84 Flug Colombo, Srt Laska/ lalaysia/Singapur/Hongkong/ ipua Galasa/West Samoa/ ira Bora/Frz-Polyaeslen/ Tabitl/Marquesas/Panama/ Rückflug äach Deutschland. Ab DM 5995,-

Weltreise 3 20.12.84-5.1.85 Flug Panama/Panamakanal/ Kahumblen/Martinique/Atlantik-überquerung/Madelra/Gibraitar/ Geaua, Rückfahrt nach Deutschla Ab DM 3195,-

Weltreise 4 14.10.84-5.1.85 Die Superkombination der Kreuzfahrten 1–3. 84 Tage werden

zu einem der unvergeßlich Usbezunkte ihres Lebens Ab DM 6660,-(!) lbr schwimmendes Hotel: MS Fedor Scholjapin, 21370 BKT. Prospeic, Beratung, Buchung bel: Reisebäro Peter Martinek GmbH Charlotzenstr. 23, 7000 Surtigar:

Tel. (07 11) 24 30 93, Telex 7 22 773 MARTINEK REISEN

Von der Kongomündung in Zentralafrika viermal über den Aquator zum Amazonasdeita auf einer Kreuziahrt?

Ja, das geht. Sie brauchen nur unsere praiswerts Kombination Kreuztahrt "Zentralafrika" 2.–19. 1. 84 Freetown, Abidjan, Takoradi, Cotonou, Duala, Libreville, Pointe Noirre. Boma, Sao Tome, Freetown mit

"Westafrika, Kapverden, Atlantik, Amazonasdelta, Karibik" 19. 1.–12. 2. 84, Freetown, Banjul, Dekar, Mindelo, Belem, Cayenne, Port of Spain, Granada, Fort de France, Santo Domingo, Havanna zu buchen. Flüge nach Freetown und von Cuba zurück eingeschlossen.

MS Aivazovskij in Slaviatoure-Volicharter
7400 BRT, gebaut 1977 in Nantes, Frankreich, nur Außenkabinen mit
Du.WC, Klimaanlage, Telefon etc., ca. 200 Passagiere, alle Mahizelten
in nur einer Sitzung, zwanglose Atmosphäre mit viel Erholung, geistige
Anregung mit niveauvoller Unterhaltung.

Auf Flüssen, Meeren und in vielen Ländem zu Haus Siaviatours-Donauschiffsreisen und Kreuzfahrten GmbH Goethestr, 13, 3527 Calden 3, Tel.: 05677/333 od. 871 Telex: 994815 Israel

Gullivers-Reisen

"Ein Unternehmen der MAOF-Gruppe"

Klassische Rundreise durch Israel

Tel Aviv · Rehovot · Jerusalem · Totes Meer · Massada · Jericho · Nazareth · See Gene-

zareth · Tabgha · Kapernaum · Banyas · Jordan · Akko · Caesarea · Nathaniya · Tel Aviv Fordern Sie bitte unser ausführliches Programm Winter 83/84 an.

Portugal

Algarve-Portugal

Sine Dase der Schonheit, Rune

und Erholung, Direkt am Atlantik

am 6 km langen Sandstrand von

Praia de Galé 10 Min. bis zum Soielkasmo. 30 Min. bis zum Flug-hafen Faro. Ein Traum für Golfer,

pieler. Vila Joya, das exklusive.

leine Luxushotel mit Swimming-

ordern Sie unseren Prospekt an

Griechenland

Für Kurzentschlossene nach Grie-chesiand: 14 Tg, im Strondhotel Stella Maris, laki. Flog nur DM 1388, Tel. 0011/631 24 16

ther, Surfer, Reiter, and Tennis-

Gullivers Reisen
Barckhausstrafie 18
6000 Frankfurt 1
Tel.: (06 11) 72 84 47

Gullivers Reisen
Postfach 304350
2000 Hamburg 36
Reisen Schwanthalerstraße
8000 München 2
Tel.: (040) 34 32 60
Tel.: (089) 53 94 20 Gullivers Reisen Schwantbalerstraße 60/II

TRANSCOLONIA-Reisen Voigtelstraße 1 5000 Köln 41 Tel.: (02 21) 49 50 64

Schwabstraffe 44 7000 Stuttgart 1 Türkenstraße 71 8000 Mänchen 40

Tel.: (089) 23 72 70 | Tel.: (07 11) 62 50 11 Johannesburg

Kuren in Weltstadt

KUREN IN WELTSTADT-

BUDAPEST: Das DANUBIUS-Luxus-Thermal-Hotel in der Mitte der Donau auf der Margareteninsel erwartet Sie. Bade- u. Heitkuren, Zahnarzt-Servica, Schwimmbad. Sauna, viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Spiel-Casino im Hotel Hiltori. Prefe: 21 Tg. Heilkur, VP, Selbetf. ab DM 1484/Flug ab Mú. 1874 itsre Kurmöglichkeiten im weitbekannten Thermal-Hotel in HEVIZ, am Bwasser-Heitsee Europas, 5 km vom Plattensee entfernt. Bade- und Heilkuren. Zahnarzt-Service, Busverbindung ab München. Preis: 21 Tg. Badekur, HP. Setbstf. ab DM 887/mit Bus DM 1052

REISEBÜRO VAY-KIEPERT Tel. (089) 26 50 20 Ungarn- & Osteuroparelsen, München 2, Alth Bitte Prospekt anfordern

Billigflüge

Karibik

Billigflüge weltweit . warum woanders mahr zahlan?) Travel Overland reutherstr. 1, 8000 München 40 Telefon (0 89) 2 71 64 47

KARIBIK und KANAREN Franz Antillen für Individualisten, 2 Wo. U/B u. Fing ab DM 1990.- Unbe-kannte u. romantische Kanaren-Per-len 2 Wo. U/Fing ab DM 860,-PRIVATOURS, Hauptstraße 13 a 6393 Wehrheim, Tel. 06081/5 90 62

Neuseeland

**NEUSEELAND-INDIVIDUAL-REISEN** DR. DUDDER REISEN GMBH

Mit RBA fliegen Sie billiger onannesourg DM 2050 -Heugasse 6 7300 Essingen @ 07 ft 350285

Prospekt an: Discoverer Reisen GmbH Armgartstraße 2. 2000 Hamburg 76, Tel. 040/2 29 20 54

Sionen)

Seychellen

Seychellen

Traum wird preiswert!...

VIsta do Mar 3 = 2 an Abflugterminen Okt 26 . Nov 2 . 9. + 16 83 ab Frankfurt ink! HP DM 3311,— Luxushotel Equator Residence ? 1 Wo ab Frankfuri inid. Suite. HP. 3 Tage Wo ab Frankium and Sune. Pitwagen – Surien – Tennis gratis ab DM 2850,-

nderprospekt, Seratung und Buchung

FERIA Internationale Reisen GmbH elelon 0 89/39 20 41 Telex 5 216 561 eleton 02 11/45 21 03 Telex 8 588 466

SPEZIALIST Klass, Rundicise

Ägypten + Malta Rundreise

und Billigflüge NILREISEN SANGAK KG Steinstr. 19 a, 2000 Hamburg 1 Telefon (040) 33 81 10

Antarkiis

Antorktis-Reise von Rio de Janeiro uber Montevideo zur Antarktis nach Punta Arenes (Südspitze Sudameril a)

vom 25, 11, - 16, 12,1983 Entdecker-Reisen Abenteuer + Komfort Ihr 5-Sterne-Hotel

Von Rio de Janeiro uber Mante-video, Falkland-Inseln, Drake

Passage, Antarktische Haibinsel mit Anlaufen verschiedener Forschungsstationen, Flan Horn, Beagle Panal Federland nach Punta Arenas Weitere Antarklis-Reisen im-

anderem kurs \*\*\*\*\* 16.12 83 - 5 1 54 \*\*\*\*\* 5 1 84 - 12 1 34

\*\*\*\* 18 1 84 - 11 2 54 (13-24 Tage ab DM 6.410,- + Flug)

Fordern Sie Prospekte an Discoverer Reisen GmbH Armgartstraße 2, 2 Hamburg 76. Tel. 040/2 29 20 54

Ägypten - Afrika

ÄGYPTEN

15 Tage at DM 2285,-Nil-Kreuzfahrt (MS Sheraton) 11 Tage ab DM 2795,-Außerdem bieten wir an: Maita Badeurlaub und

Sinal Badeurlaub

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

7 Tage Kairo ab 5M 242

10 Tage HP Klass. Agypten-15 Tage VP Nilkreuziana (Kairo-Assuan) ab DM 2535 Doctors Ambreste: Reisegung Magnilansletmer; CS A. 2007 figlis : OS-IKI ANGORO-ANABADANIA

Abenteuer mit Goldingewagen/Zent informationen: Al Barks Fernreisen, R. Ehrier, 7800 Freiburg, Posti, 6546

**Anreise:** A 5 Frankfurt–Basel Ausfahrt Bad Krozingen.

Unterkunft: "Ochsen" in Feldberg, "Alte Weserei" in Kandern, "Hirschen" in Sulzberg (Preise ab 30 Mark für Übernachtung/Frühstück). "Kulinarische Ferienwo-chen" in Mülheim vom 6. bis 12.11. kosten 246 Mark inklusive sechs Ü/F, sechs Abendessen, Weinprobe und Kaffefahrt. Auskunft: Fremdenverkehrsge-meinschaft Markgräfler Land/ Breisgau, Bismarckstraße 3, 7840 Müllheim/Baden.

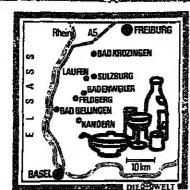

# Markgräfler Land

Wer von dem Markgräfler spricht, kann beides meinen: den Bewohner des "gesegnetesten Landes der Welt" (Dorothea Schlegel) oder den Wein, den dieser als Dämmerschoppen zu trinken pflegt: Gutedel, Ruländer, Gewürztraminer, Silvaner. Weinkenner sind sie allemal, die da in den alemannischen Herzlanden zwischen Freiburg und Basel leben, und das gilt für den Anbau auf den sanften Hängen des auslaufenden Schwarzwaldes, ebenso wie für den Genuß des Rebsaftes. Hier fühlt man sich einer bis auf die Römer zurückgehenden Tradition verpflichtet. Jene Legionäre waren es auch, die in der Ebene des Obertheins Thermalquellen entdeckten und einen luxu-

riösen Badebetrieb aufzogen. Die Quellen sprudeln bis heute und schaffen dem Besucher in Ba-denweiler, in Bad Krozingen und Bad Bellingen Linderung. Vor al-lem gehört das Markgräfler Land aber den Urlaubern, Wanderern zumal, die aus den Weinbergen in die Wälder aufsteigen, in stillen Wiesentälern rasten oder in den Uferauen des jungen Rheins träumen. Was man in dieser Sonnenecke Germaniens nicht nur bis in den späten Herbst hinein tun kann, denn die durch die Burgundische Pforte einströmenden mediterranen Lüfte schaffen ein Klima, das Ginko, Orchideen und Oleander gedeihen

Wie überhaupt dieses sanfthügelige Vorland eher einem großen Garten gleicht. Und niemand außer den Städtern findet etwas dabei, daß in den Dörfern die Obststände vor den Häusern auch dann nicht abgeraumt werden, wenn die Familie "in den Reben" ist. Auf einem Schild wird der Kunde gebeten, die niedrigen – Preise für den Beutel Äpfel, die Tüte Nüsse oder einen Spankorb Pflaumen zu zahlen und das Geld in ein kleines Holzkäst-

chen zu werfen. Menschen haben sich in der Heimat Johann Peter Hebels schon vor Jahrtausenden von der Natur verwöhnen lassen. Und hat auch das reiche Land seinen Besitzer unglaublich häufig gewechselt, seine Lebensart besiegte noch jeden Er-oberer. Dazu gehört nicht nur das Viertele (besonders süffig: Isteiner Klotz, Heitersheimer Malteser, Feu-erbacher Roter), sondern auch das, was der badischen Gastronomie ihren bundesweiten Ruf eintrug.

Zwiebelsuppe und -kuchen zu jungem Wein. Schüfele und selbstverständlich Weinbergschnecken: wenn "Menschen von Geist", nach Brillat-Savarin, "meist auch Gourmets sind", aufgeschlossen für und bewandert in der schwierigen Kunst der guten Küche - sie träfen's in Markgräfler Gaststuben gut an. Ob im "Hirschen" im historischen Sulzburg, ob in Kandern in der "Weserei" oder im berühmten, 200 Jahre alten "Ochsen" in Feldberg: Hier finden sich des Abends Jünger Lukulls am reich gedeckten OTTO HEUSER



Allzuleicht ist man versucht, am niederländischen Regierungssitz vorbeizufahren, steht Den Haag doch sehr im touristischen Schatten von Amsterdam. Und wer Den Haag besucht, läßt es meist mit einem Blick in den Rittersaal und einer Besichtigung vom Mauritshuis bewenden, weil diese zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Niederlande gehören. Aber Den Haag hat mehr zu bieten: Eine unaufdringliche Schönheit mit gepflegten Stra-ßenzügen, Grünanla-gen und idyllischen Märkten. Einer davon ist der Antik- und Curiosa-Markt, dessen vornehme Kulisse einen bezaubernden Rahmen für alten Kram abgibt.



# Pfauenfächer und Backformen vor alten Palästen

Kein Geringerer als Karl V. war es, der dem "Curiosa"- und "Antiek"-Markt auf der Lange Voorhout von Den Haag ein wahrhaft kaiserliches Entréa verpaßte: er ließ im Jahr 1540 den "Schelpenpad", den Muschel-weg, in eine elegante Flanier-Allee verwandeln

Noch heute ist es die vornehmste Straße des niederländischen Regierungssitzes. Große und kleine Palais repräsentieren unter den schönen alten Bäumen mit prunkvollen Giebeln und reichgeschnitzten Türen den Reichtum einer ehemaligen Kolonialmacht. Zwischen Frühjahr und Herbst bietet sie jeden Donnerstag von zehn bis 22 Uhr den Rahmen für eine käufliche Vergangenheit - von Antik bis Trödel und vom Kunsthandwerk bis zum Kitsch. Während der Wintermonate wird der Markt auf einen Platz näher zum zentralen Buitenhof verlegt. Doch zu jeder Jahreszeit ist jenseits des Anspruchs an die große Kunst alles zu haben, was nur irgendwie Besitzergelüste zu wecken vermag. Die "Occassion" ist nicht schlossen, allerdings nur bei

und Rembrandts sind nur noch im "Mauritshuis" zu finden. Auch das vergoldete Balkongitter des königlichen Palastes an der Lange Voorhout und seine eleganten Laternen sind leider zum Anschauen, doch gibt es mit dem Palais des Constantijn Huygens oder dem der vornehmen Den Haager Herren-Sozietät dem Markt ein apartes Szenarium.

nelle indonesische Theater, Erbstükke aus der Kolonialzeit, als Indonesien zum niederländischen Imperium gehörte. Das Angebot komplettieren ebenso fremdartige Fabelwesen.

Nicht weit ist es von hier aus zu einer anderen "exotischen" Berühmtheit: wenige Schritte nur sind es zum Domizil von Mata Hari, wäh-

Volkstürnlicher Teil dieses Büh- rend einer Trödelpause im Café Hanenbildes ist das kleinste, mit nur einer Fensterachse zugleich auch schmalste Haus von Den Haag. Davor entdecken wir auf einem Tisch die wohl von einem Empire-Möbel verbliebenen Greifenbeschläge in edler Gleich daneben vertreten Werken der "artes minores"; Rubens' einige Wayang-Figuren das traditio- Ein kleines improvisiertes Café mit schen 25 und 50 Gulden zu haben, sie Köin.

thor an der Gracht nebenan fällt der Blick auf ihr Haus. Wer sich feiner (und teurer) stärken will, findet im Denneweg den "Harlekin", wiederum preiswerter eine Pizzeria oder auch eine "Pêcherie" mit Meeresfrüchten in der Nieuwe Schoolstraat.

viel altmodischem Messing und bunten Fenstern ist zumeist auch zwischen den Ständen aufgebaut. Es dient all jenen zur Stärkung, die wenig Zeit verlieren mögen von den javanischen Masken bis zu den pompösen Kamingeschirren des vorigen Jahrhunderts, oder auch nachdenken wollen über die Entscheidung zwischen dem pfauengeschmückten Fächer oder der Uhr mit dem Glockenschlag nach Art des Big Ben. Vielleicht aber wird es dann doch das Tischchen sein - so schön wie unnütz mit seinem eingelegten Perimutt und den zarten exotischen Blüten in delikaten Farben.

Nachsinnen läßt sich bei einem Kopje Koffie" auch über den dicken Band niederländische Volkskunde für nur 40 Gulden, oder die 1921er Ausgabe von Kröners "Handbuch der Kunstgeschichte" zu 295 Gulden.

Billiger kommen die Ansichtskartensammler zu ihren Objekten – den freundlichen Grüßen aus aller Welt. den Gratulstionen zu allen Gelegenheiten, zu Schauspielerfotos oder einer jungen Königin Juliana mit Baby. Auch die alten Backformen sind zu

Domestiken das österliche Traditionsgebäck in weitläufigen Küchen zu produzieren hatten. Das Kupfergeschirr, das so blank wie unecht angeboten wird, hat solche Küchen nie

Verblaßt, doch dafür tatsächlich aus Urgroßmutters Zeiten aber sind die Stickereien, vor allem die sorgsam ausgearbeiteten Mustertücher. die einst zum Erziehungsprogramm der höheren Tochter gehörten.

Größere Kunstwerke werden ein Stückchen weiter im Pulchri-Studio angeboten, das mit seiner Galerie, mit der gastlichen Taverne und dem Innenhofgarten jedoch auch für Nicht-Bilderkäufer einladend ist. Vor dem Haus breiten Händler Drucke und Bücher aus, während sich um die Ecke um die "Dorpse Waterpomp" herum Schmuck- und Puppenmacher niedergelassen haben, die Produkte ihrer Phantasie und ihrer Geschicklichkeit anbieten.

ULRIKE LIEB-SCHÄFER

FOTO: DIETER WACHHOLZ

Auskunft: Niederländisches Büro für

# Österreich: Idylle im Winkel – das südliche Burgenland

Folkloreabend im Gasthof Gibiser in Heiligenkreuz. Die Tamburizza-Gruppe aus dem nahen Güttenbach tritt auf, zwei Dutzend Buben und Mädchen in weißgestärkten Blusen und farbenfrohen Tüchern. Sie singen inbrüstig mal fröhliche, mal melancholische Lieder, die von der Heimat, dem Glauben, der Liebe berichten. Sagt jedenfalls unser Tischnachbar, ein Einheimischer. Denn wir verstehen kein Wort: Die Texte sind kroatisch, die Interpreten zählen zu den zehn Prozent der Burgenländer mit kroatischer Abstammung (während zwei Prozent ungarische Wurzeln haben). Burgenland-Brauchtum. das mit Tirols Blasmusik so wenig gemein hat, wie mit den Bauchtänzen des Orients.

Kein Zweifel: In der Region Güs-

sing, im südöstlichsten Winkel des Burgenlandes, der Alpenrepublik überhaupt, präsentiert sich Österreich noch heute mit einem starken k.u.k.-Akzent. Es gibt sie noch, die Ziehbrunnen, Störche, Strohdächer. Die Großmütter in Schwarz beim Schwätzchen auf der Holzbank. Milchkübel am Wegesrand. Madonnen in Hausgiebeln. Straßen wie Fleckenteppiche. Den Bauernsohn, der seine Sau heimtreibt. Eine Idylle im Winkel, so still und friedvoll, als wär ständig Sonntag.

Eine fast vergessene Ecke aber auch, der es nicht sonderlich gut geht: Tausende müssen mangels örtlicher Arbeitsplätze bis nach Graz (75 Kilometer) und Wien (180 Kilometer) pendeln. Als einziger Bezirk Österreichs besitzt Güssing samt 17 Gemeinden keinen Eisenbahnanschluß. An zwei Seiten verläuft die Grenze zu

Ungarn. Man hält sich mit Landwirtschaft, Handel, kleinen Gewerbebetrieben über Wasser. Und setzt auf den bescheidenen Fremdenverkehr: 700 Gästebetten, sämtliche in bodenständigen Familienbetrieben mit maximal 58 Betten, zu Preisen ab 190 Mark pro Woche (mit Vollpension!) im Sommer und nur 170 Mark jetzt in der Nachsaison (ab September).

Vorwiegend kommen Familien mit Kleinkindern sowie Senioren. Erholen sich beim Waldwandern, Freibaden, Radfahren (160 Kilometer markierte Wege). Genießen die wuchtigen, feurigen Weine der Region und die handfeste Kost mit viel Rahm, Mehl, Knoblauch. Sie angeln oder töpfern, flechten Körbe, sammeln Pilze. Und entdecken manche historische Sehenswürdigkeit. Die barocke Wallfahrtskirche Maria im Weinberg

Burg hoch über Güssing samt Rüstkammer und Gemäldesammlung (Cranach); die Gedenkstätte von Mogersdorf, wo anno 1664 die vereinten christlichen Heere Europas die Türken schlugen. Besonders reizvoll sind Rundflüge über der Region. Am Sportflugplatz Punitz starten viersitzige Cessnas für lediglich 22 Mark pro Person zu viertelstündigen Aus-Flü-

Die Güssinger, sie wissen es selbst, werden wohl nie die touristische Dimension und Perfektion à la Kitzbühel oder Zillertal erlangen. Hoffentlich nicht. Ihr Kapital, immerhin sind fast 2000 Sonnenscheinstunden im Jahr, mehr als irgendwo sonst in Österreich. Die sanfte, heile Hügellandschaft dazu und, vor allem, die unverfälschte Herzlichkeit und Gast-

zum Beispiel; die mittelalterliche freundschaft der Einwohner. Sonne mit Herz\* - dieser Slogan stimmt.

> Die häufig zu hörende Einladung Kommen'S a bisserl her" ist getrost wörtlich zu nehmen. Vor Wirt Gratzls Buschenschenke in Heiligenbrunn sowie seinen zahlreichen Kollegen dort sei jedoch "gewarnt": Aus dem "bisserl" wird da spielend eine halbe Nacht, aus dem "Stückerl" Brot eine fulminante Aufschnittplatte, aus dem Glaseri" Wein mehrere Karaffen. Und bald übertönen Gesänge das Grillenzirpen.

Anderntags herrscht wieder Ruhe. Wie überall im südlichen Burgenland.

DIETER WACHHOLZ \*

skunft: Fremdenverkebrsverband Region Güssing, Hauptplatz 4, A-7540



Güssing: Südöstlichster Winkel des Burgenlander

TALLEN

abano terme!!! KURHOTEL COLUMBIA

KURHOTEL SMERALDO

Tradition und Gastfreundschaft,
In herr Lage von Parks umgaber Alle Kuren
I, Geaundheit u Jungbleiben im Hause, Fangotherapie u Physiotherapie gegen Rheuma-Arthritis-Schmerzen-Fettleibigkeit u.s.w.

Ozontherapie-gr Frei-u Hallenbader-Tennis-Schwitzgrotte-Funesszaume-Parkplatz-Garagen-ausbez-Kuche-Frühstücksbuffet, Vergen-ausbez-Kuche-Frühstücksbuffet, Vergen-ausbez-Kuche-Frühstücksbuffet, Vergen-ausbez-Kuche-Frühstücksbuffet, Vergenragen-ausgez Kuche-Frühslucksbuffet. Ver-schiedene Unterhaltungen-Ausfüge WEIH-Schiedene Unterhaltungen-NACHTEN-SILVESTER: umfangreiches NACHTEN-SILVESTER: umfangreiches NaCHTEN-SILVESTER: umfangreiches NaCHTEN-SILVESTER: umfangreiches Programm. Ven. Sie Hotel-Prospekt u. Sonderveran-staltungen für unsere Gaste \*\*\*\* Tel. 003949/669606 \*\*\* Tel 669885 - Tele 4 43026

Pension IHR PLATZ AN DER SONNE Telsettet in dorf tirol bei meran

3-Sterne-Hotel mit allem Komfort, in ruh. Hanglage mit herri. Aussicht. Großzüg. Appartement-Zim. m. Du./WC, Balk., Hallenbad, Sauna, Solarium, Lift, Fitneßr. HP ab DM 47,-.. Geräumig. Zim. in unserer Dependance mit Du./WC HP DM 47,-..

Pension Lisetto, [-39019 DORF TIROL bel Meran/Südtirol Tel.-DW: 0059 475/95422



PARKNOTEL CORONA 1-38039 - VIGO DI

fel. 0039462/64211 od. 63281. Telex 400180 Tel. 0039462/64211 od. 63281. Telex 400180 Neuerbautes Haus v. alter Tradition 1. heimischen Gebirgsstil. sämtl. Koml.. gemütl. Aufenthaltsr., Cafe, Restaurant, gr. Parkpl.. Liegewiese, Tennispl., Hallenb., Sauna. Massage. Solarium. Terrasse. Herrl. Wintersportgeb i. d. Dolomiten (Superskipaß – 450 Lifte), gepfi. Langlaufloipen. Idealer Ausgangsp. f. Bergiouren i Rosengarten u. Marmoladagietscher. Ausfahrt. Autobahn Brenner-Bozen Nord.

NENBURG-Meran-Südtirol Fam. Wieser. IfIngerstraße 14. I-39012 Meran Tel.-Direktwahl: 0039 473 / 3 00 50 Goldener Herbst in MERAN/Súdting idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Bergtouren. Komt. Zimmer mit Du./WC/Balkon/Radio/TV-Anschluß, Hallenbed mit Jetstream, Sauna, Solanum, TV-Raum (ZDF/ORF), Lrft, Tiefgarage. sbufett ab DM 59,-. Ganzjährig geöffnat! Silvestarfels mit Musik und Festdinne

Etwas für Kurzurlauber: MERAN teran im Herbst ist immer wieder ein noelen. Wandern und die Schön

ancen Sie sich einige Sonnentag ind die Ruhe ein. nurzentschlossene buchen vom 8. 10 ns 1. 11. 83

. 83 -Wochen" inklusive Scimen ikon, Zim. m. Bad. TV, Hallenbed iri-Pool, Sauna, Solarium, Tielgara ge, gr. Frühstüt gr. Frühstücksbüfett, Internat. Ku-Menüwahl, HP DM 65, . Terrasl-39012 Meran (Südtirol) aurinstraße 24 Jurchw.-Tel. 0039/473/46086

Garni Castellan I-39020 Partschins/Merun, Südtiroi Gepflegte Frühstlickspension in Pan-oramalage m. Blick auf Meren. Unser im Tiroler Stil erbautes Haus liegt am sonnigen Südhang i. absolut ruigster Lage. Alle Zim. m. Balk./Du./WC. Son-nenterrasse, Liegewiese, Parkolatz. Zim. m. Frühst. 21–27 DM. Fam. Nico-lussi, Tel. 0039/473/97164

Goldene Herbstwochen in DORF TIROL (Südtirol)

"HIRZER" mit allem Komfort bie-tet ab Mitte Oktober Appartements schon ab DM 49.

Fam. Josef Pircher I-39019 Dorf Tirof Aichweg, 24 Tel. Direktwahl: 0039 475/954 20 SCHWEIZ



Restaurants «La Voile d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluftbad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski - Boote - Windsurfing Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketbaume

r weitere Auskuntte und Reservationen Hotel Olivella, CH-6922 Murcote. Lago de Lugano Tel 0041 91 69 17 31, Tx 79 535 Dir. Maninod und Christina Hörger

Zermatt Hotel Excelsior, beste Lage, alle Zimmer mit Bad oder Dusche, Radio. Telefon, Minibar, Hel-matstyle

Zwischensaison; HP Sfr. 68,-775, Hochsaison: HP Sfr. 95,-/110,-Telefon 9941/28/67 30 17

**ACHTUNG SKIFAHRER** Wir haben Schneet in Kaprun am Kitzsteinhorn sind ausgezeichnete Schneeverhältnisse. Günstigste Wo-chenpauschele HP, Zi./Du, WC, Skipaß DM 550, - pro Pera., mit Hallenbad, Sau-na, Spez.-Restaurant, Kellerbar, - Im Dotel sur Burgruine A-5710 Kaprun Tel.: 0043/6547-306 tufen Sie schnell an

FRANCE REISEN
Ihr Partner für individuelle Skirgisen SKI in Frankreich das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS · FLUGZEUG · AUTO 8000 Ferienwohnungen u. Chalets

gemütliche Skihotels in den beliebten franz Skjorten Wer schnell bucht erhält Frühbuchemachlässe auf alle Preise bis 31. Oktober 83

Großer Farbkatalog kostenios Telefon: 0 89/28 82 37 Theresienstr. 19 · 8 Münche

88 ( III) I

Winterurlaub in TUNESIEN



Einfach mal "abschalten", sich ein bißchen verwähnen lassen, die Sonne genießen, wieder zu sich selbst finden. Tunesien -Sonne für Körper und Seele. In zwei Stunden sind Sie da.

Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder direkt an das Fremdenverkehrsamt Tunesien: Frankfurt (0611) 2318 91 Düsseldorf (0211) 35 94 14

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

